

Digital by Google

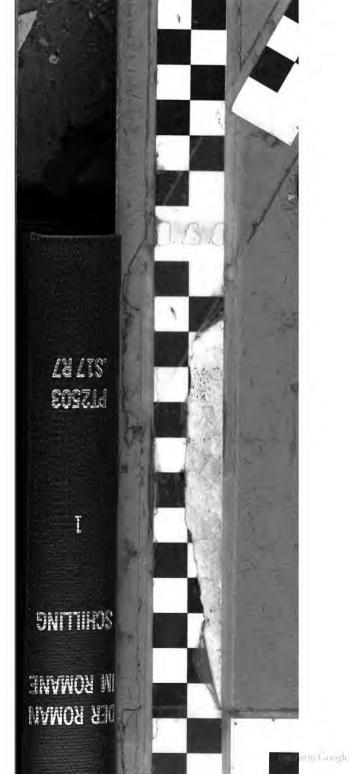



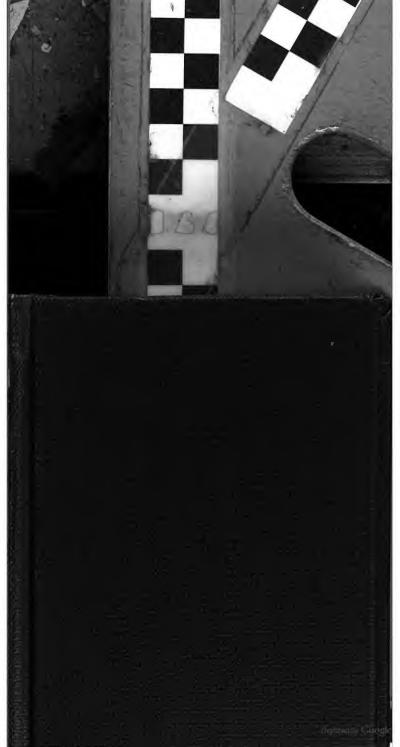



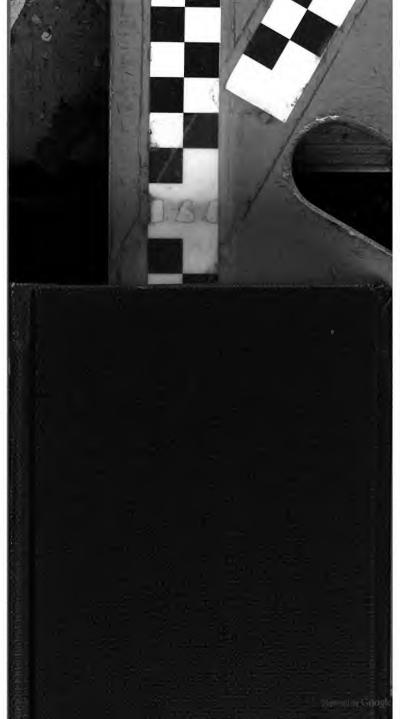



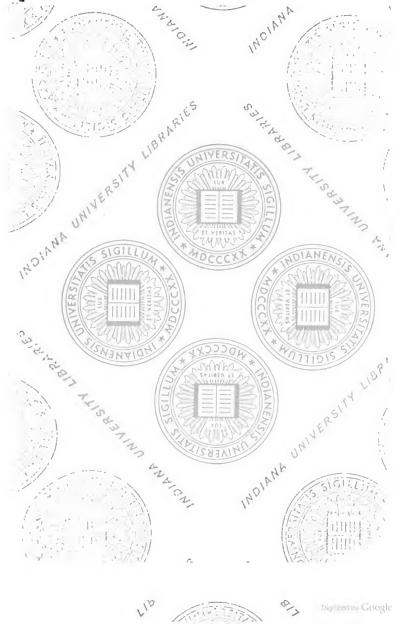



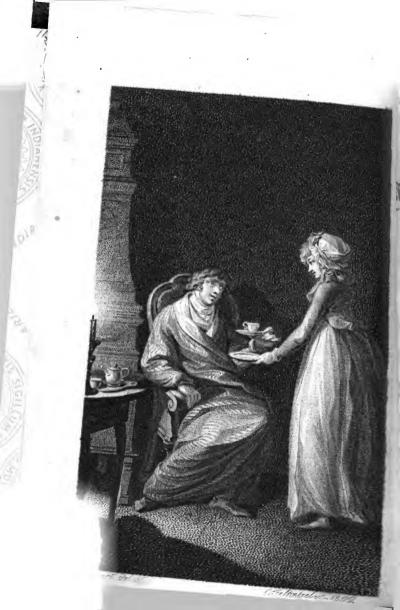

Gustav Schilling

Der

## Roman im Romane,

ober

Siegfrieds Angelo.

herausgegeben vom Verfaßer des Weibes wie es ist.

2mei Theile.

Pirna 1802. in der Arnoldischen Buchhandlung.

PT2503.

## JUNIVERSITY LIBRARY

Angelo di Amone.

3-31-70

Otill! lievelte Malchen, die Mutter halt Mittage. Auche. Ich schlich auf den Zehen naber, sie hielt mir ihr Körbchen hin. Haft Du gelesen? fragte ich und zog die Rolle aus dem niedlichen Behälter. Konnt' ich denn? Rlagte sie, die Weste muß fertig werden und diese Aftern nehmen kein Ende. Ich seufzte. Bleib, fuhr sie fort, und lies mir vor, mein susses Betterchen, dann geht es noch um eins so rasch und ich will Dich mit keinem Hauch unterbrechen.

Erkenntlich fur die beigelegte Guffigkeit bruckte ich einen Rug auf Malchens Rofen, wange, fente mich in die Nahe ihres Ohre, schöpfte Odem und begann bann mit leisem Pathos:

Der Tag grauete, bie Lichter verloschen, und hold wie der Morgen lehnte Angelo in Schlaf versunken an einem Pfeiler des fürstlichen Tanzsaals. Di Amone, rief der Pagen = Hosmeister, so erwachen Sie doch!

Träumend öffnete er die dunklen Ausgen, und starrte die Damen an, welche sich rund um den Schläser versammelten. Di Amone! lispelte eine Silberstimme, und lächelnd fragte er: Wer tanzt denn noch? — Die Morgen = Horen! erwiesderte Angusta, und zog leise, doch versgebens an ihrer Envelope, welche er imsmer fester ans Herz drückte. Noch eins

mal sprach sie seinen Nahmen aus, und dieser Flotenruf gab ihm Besinnung. In seine Wangen trat das Blut, und auch Sie errothete, als er den Mantel jetzt um ihre Schultern legte, und mit der unsteten Hand den Nacken der schönen Fürstentochter berührte.

Herr Gott, wie find die Spigen zer= fnittert! rief feindselig das Fraulein von Hallen.

Der goldne Jugendschlaf! sprach laschend Augustens Ana und faßte die Hand bes finster sehenden Pagen = Hofmeisters, dem der Verweis auf der Lippe starb. —

Und feine Traume! fuhr fie mit eisnem Seufzer fort, jedes Erwachen ein: Auferstehungsfest — Ah, mon ami, so schlafen Sie, und ich nicht mehr!

Die Danien lächelten, man folgte bem Juge. — Wenn ift das Auförste= hungsfest? fragte das Fraulein von Halelen, die zunächst hinter Augusten wants-belte, den Betroffenen.

Die Grafinn, entgegnete Angelo: erklart mein Erwachen bafur. —

Und mit Recht, herr Markis, er= wiederte diese, denn ein Engel weckte Sie.

Auf Dunen sank dieser Engel jetzt, umarmte mit Ledens Arm das seidene Kissen, schloß nun die blauen, frommen Augen, und sehnte sich lange vergebens nach dem gepriesenen Jugendschlaf, und feinen Träumen. Die Flotenuhr spielte ein süßes Minnelied, und Elsen tanzten nach seiner Melodie um das Lager der

fürstlichen Jungfrau. Jeht warf plotisch eine Hand den Borhang am Bette zu= rud, glänzend wie ein Genius sah An= gelo zu ihr herab, und erschrocken fuhr sie auf. Ich bin es, lispelte die Kam= merfrau, es ist bald Mittag.

Di Amone! sprach der Pagen = Hof= meister, so wachen Sie boch auf, es ist bald Mittag. Seufzend entriß sich Angelo dem süßen Scheintod, und ahn= te nicht, wem er so eben erschienen war. Frohe Botschaft aus Neapel, suhr der Major fort, und hielt ihm einen Brief entgegen. Der Onkel ist tod, und An= gelo sein Erbe. Hastig griff dieser nach bem Briese, und verließ schweigend Bett und Zimmer. Ein seltsamer, junger Herr! sprach der Hof = Fourier, welcher die Depesche überbracht hatte. Ach werthester Herr Major, wenn unser einem dergleichen begegnete! Funfzigtausend Zechinen? — Nun Gott ehre den Erblasser. Solche Vettern sind schone Leichen.

Bohl, wohl, mein herzend: Freund! erwiederte der tiefverschuldete Major sein nem langmuthigsten Glaubiger: doch raubte dieser Erblasser dem Unglücklichen mehr als sein Gold ihm ersetzen kann.

Ift das möglich? fiel ber Hof=Fou= rier ein, rief nach Glafern, und zog ein Flaschen Tockaper aus der Tasche.

Angelos Eltern, erzählte jener, was ren das gludlichfte Paar. Unterftugt von Anfehn und Reichthum verfolgte ein

lufterner Dheim bie schone, tugendhafte Nichte mit Antragen, die in der Regel bort willfommen find. Gang ploglich starb, als fie ihn verwarf, ber junge, ferngefunde bi Umone. Bergebens bot ihr nun ber Giftmischer fein Gold, feine Juwelen, feine Sand an. Schwermuth führte die ungluckliche Wittwe dem Bahn= finn gu, und in Sahresfrift folgte fie ihrem Gatten. Fran von Sallen, imfre Gefandtin, nahm fich als eine vertraute Freundinn der Berichiedenen, des fleinen Angelo an, und brachte ihn an unfern Sof, mit dem feine Familie durch ber hochseligen Fürstinn Durchlaucht gewiffer= maßen verwandt ift.

Unvergleichlich! rief der Hof= Fou= rier, da fieht man Gottes weise Fügung. Nun mir wird dort niemand nichts ver= machen! Keinen Deut, und wenn ganz Italien ausstürbe. Bose Gewissen haben meine Berwandten wohl, aber kein Geld. Lieber Major, der ist auf Weih= nachten Kammerherr. Ein lieber Mannk ein trefslicher Cavalier. Nun ich werde ihn Lebenslang veneriren. Sagen Sie ihm das. Und falls er Mangel spürte für den Augenblick — Hier ist Valuta! So ein Gottes = Liebling! Mit Freuden dient man da! Aber weiß er denn wohl auch, warum der Oheim ihm das schwezre Geld vermachte?

Mie darf er das erfahren! erwiederte der Major. Ihre Hand darauf! Der Hof = Fourier vermaß sich hoch und ging zur Tagesordnung über. Vom Schlusten der gestern die Prinzessinn nach dem Genuß des Ananad. Sies überfiel, von

bem Prinzen, ber eben um sie warb, von den Beten des Fürsten war die Rebe, und man wünschte die guten, alten Zeiten zurück, in denen der Staat nur durch den Hofficaat glanzte.

Di Amone ward zum Stallmeister ernannt. Aller Augen sahen jest auf ihn, den bisber nur die Damen bemerkt hatten, und unter Freudenthranen bes schwor ihn der hof sourier, den ledigen, ersten Stock seines Hauses zu beziehen, und sährre ihn auf der Stelle dahin. Ich lasse mahlen, sprach er auf dem Wege, lasse dunchbrechen, lasse Parkets legen. Was Em. Snoten nur im Traume wuns siden midgen, ich sähr' es aus, und kein kannder Mensch soll über Ihrem Haupte mundeln, als meine Nichte, und die

tritt leise auf, wie ein Heimchen. Eine Wanse, bester herr Markis, an ber ich Barmherzigkeit übe.

Das bin ich auch! fprach Angelo, und fo find wir Geschwifter.

Ach wollte boch Gott! rief jener und faltete die Sande; — ber Paftor zu Haynau, hat fie mit meiner feligen Schwestergezeugt, ber ift nun Todes versblichen, und da mußt' ich benn zus greifen.

Amalie sah ihren Dheim mit Angelo die Straße herabkommen. Sie hatte gestern als eine bescheidene Zuschauerin dem glänzenden Hofballe beigewohnt, der ihr ein Feenfest schien, hatte den blushenden Jüngling, der weit über die ans dern Edelknaben hervorragte, im Gefols

ge der wunderschonen Pringeffinn bes merft, hatte ihn im Bergen gesegnet, als er ihr, ba es zur Tafel ging, und ihr einziges feidenes Rleid in Gefahr fam, aus dem Gedrange haff, und den Dheim bereits um ben Dahmen bes langen, jun= gen Berrn, mit bem reichen Achselbande, mit ber Adlernase, und ben bligenden Mugen gefragt. Je naber er fam, je hoher schling ihr Busen, je banger marb ihr um das Berg, und eilig flüchtete fie, als die Tritte ber Kommenden auf bem Borfaale schollen, in ihr heimliches Stub= chen. Bernimm mein Bort, flufferte ber eintretende Ontel. Dein Plat = Mas jor wird unfer Sausgenoffe. Das lag Dir gefagt fenn. Wie Staub und Afche gebehrde Dich, Malchen, und fuhr ihn herum, oben und unten, und durch alle Zimmer, ich muß aufs Schloß.

Aber, bester Ontel, stotterte die Beklommene, ich weiß mich noch selbst hier nicht zu finden. Mein Haus ist kein Irrgarten! erwiederte der Hos- Fourier, öffnete die Thure, führte das Mädchen unter tiefen Berbeugungen dem Harrenden entgegen, und eilte dem Küchenmeischen entgegen, und eilte dem Küchenmeischer zu, der ihm von Austern gesagt hatete.

In reigender Betroffenheit standen: sie sich jest, von Zeugen verlassen, gesgenüber. Mit traulichem Freimuth bat Angelo um die Erlaubniß künftig in ihster Nähe wohnen zu dürfen, und Amaslie erhob, als er noch eine Weile in diessem, ihr so gefälligen Tone fortgesproschen hatte, die braunen Augen, dankteisihm für den Beistand von gestern, und sprach mit Wärme von dem Glanze desi

Feftes und ber engelschonen Pringeffinn. Di Umone brudte durch die Bemerkung, daß er sie dieser ungemein abnlich finde, bie faum erhobenen Augen ber Schuch= ternen von neuem zu Boden, fand bann um fie zu verfohnen, die Ausficht in ein enges Gafthen angenehm, die Bimmer geraumig, den ungeheuern Binns mit welchem ihn der Hof = Fourier bereits be= fannt gemacht hatte, maßig genug, und wahrend bem er fo lobend und beifallig, Die Brrbilder eines alten Thurftucks ans lachelte, flogen Amaliens Blicke über das gluhende, adelreiche Antlit des Gis gilianers, an ber edlen Geftalt berab. Ihr Berg verglich ihn einem Endymion, bor dem fie geftern auf der Bildergalle= rie, bezaubert von feiner Anmuth ftand, und ein feltsames Gefühl ergriff fie bei dem Gedanken, funftig nur durch eine

Wand von ihm getrennt zu senn. Er ging; bestürmt von mancherlei Empfinsbungen, eilte sie zum Fenster und sah ihm durch den Vorhang nach. Jest versschwand er. Sie wiederholte sich die ganze Traumähnliche Szene, erstaunte über ihre Dreistigkeit gegen den Markis, welcher als ein Verwandter des fürstlischen Hauses schon deshalb in ihren Ausgen einen Nimbus hatte, und fühlte sich von der zarten, sprechenden Achtung, mit der er sich benahm, geschmeichelt und erhoben.

Auch ihn begleitete die holde Erscheis nung. So wurde Raphael eine Heilige darstellen, dachte Angelo auf dem Bege zur Frau von Hallen, die eben in Anguz stens Gefolge aus einem Bade zurückges kehrt war und das schnelle Gluck ihres Pflegesohns nur aus Briefen fannte. Hocherfrent druckte die edle Frau den jungen Freund an ihre Bruft, und An= gelo der in ihr die Bertraute seiner unge= fannten Mutter ehrte, in ihr eine zwei= te Mutter liebte, bedeckte, von Ruh= rung aufgeloft die theure Bohlthaterinn mit Thrauen, und Ruffen, und ftrebte jest vergebens ihr-die Salfte der reichen Erbschaft aufzudringen; ein Opfer, das fie ftandhaft abwies. Jett trat ihre Tochter - dieselbe, welche in jener Ball= nacht Augustens Spitzenmantel gerknit= tert fand — in bas Zimmer, und schlich mit einem feltfamen Lacheln der Gruppe naber. Angelo verließ den Arm der Mutter, und hieß fie willkommen.

Bunsch' ihm Cluck, Ulrife! rief Frau von Sallen,

Das ware wohl unnut, meine Menter, fiel diese ein, denn alles was ich ihm wunschen konnte, und mehr vielzleicht als ich ihm wunschen mochte, bezfigt er schon.

Lieblose! schalt die Abgerufene, und Angelo griff jum huthe.

Die unstet sind die Glücklichen! sprach das Fraulein, und fah in sein leuchtendes Antlig, das die schone Resgung von vorhin mit Rosengluth bedeckt hatte.

Ulrife verscheucht fie ja! erwiederte er, und fehrte gurud.

Ich komme vom Schloffe — erzählte fie nach einer Panfe —

Jit Auguste wohl? fiel er ein, bestam ihr das Bad? Nahm sie an meinem Glucke Theil?

Den sprechendsten, erwiederte das Fraulein. Bor allen Damen umarmte sie mich, als ob ich Ihre Schwester ware. Oder meine Braut? sprach Angelo, und faste lauschend ihre Hand.

Bu dankbar! rief Ulrike, und zog sie schmollend aus der seinen. Emport griff di Amone nach einem Buche, das im Fenster lag, faßte sich schnell, und fragte ganz unbefangen nach ihrem Urtheil.

Liebe! nichts als Liebe! sprach sie mit steigender Bitterkeit, das gewöhnlische Lied. Zerrbilder und Ideale die hinster einem armseligen Borhang ihr Wessen treiben, sich qualen und vergöttern, einander das Leben retten, und dann heisrathen.

Seltsames Madchen, rief Angelo, was that Ihnen denn die fuße Liebe?

Sat fie nicht, bruderlich von Engeln oft gefüßt,

Bas fchon, was gut, was groß, und edelift,

.. Durch ihre Lieblinge gefat ? .

Der Samann wird erwartet! fiel Ulrike ein, man fiirbt vor Sehnsucht ihn zu sehen.

Launen von diefer Farbe, erwiederte er, haben noch immer jedes Berg ges brochen, bas fie nahrte. Die Mutter fah ins Zimmer.

Wiffen Sie wohl, fuhr jene, schnell erheitert fort, daß mein Ohrring noch seit jenem Hofball in Ihren Sanden ift?

Er war unheilbar, entgegnete Anges Io. Rehmen Gie biefe jum Erfag.

Gern hatte ich eine beffere Stunde abge= wartet, doch mochte diese wohl nimmer schlagen.

Schon! Geschmackvoll! Trefflich! lisvelte Ulrife, trat jum Fenfter, und ließ die Brillanten im Connenlicht fpie= Ten. Ein großes, glanzendes Geschenf! Bu reich fur mich. Aus jedem diefer Steine blitt ein neuer Reind, und beren hab' ich schon zu viel. Da, nehmen Sie - Berschwunden war ber Geber. Ein großeres Berg schlug ihm entgegen, einer beffern Stelle flog er zu. Der Fürst nahm ihn gutig auf, sprach viel von den Berdiensten des herrn von Sallen, und von der mittellofen Lage in welche fein Tod die achtungewerthe Witt= we versetzt habe. Mit gewohnter Un= muth empfing Auguste ben Berlegenen, pries ihn glucklich, daß er fich nun den Gefühlen eines erkenntlichen Herzens, der füßen Pflicht der Dankbarkeit überslaffen durfe, und dankte ihm mit einem Lächeln des zärtesten Bohlwollens für jeden kleinen Dienst der Vergangenheit.

Ich fühle lebhaft, erwiederte Angelo, daß diese Bergangenheit der schönere Theil meines Lebens mar. —

Die Antwort überhörend, ging Auzguste schnell auf das Bad über, aus dem sie kam, unterhielt ihn von den Zerstreuzungen die sie dort fand, von dem Missemuth und der langen Welle die ihr diese gaben und sprach als er nun scheiden wollte: Wie ich Sie kenne, Markis, wird Ihr Glück gar viele froh, und mich vielleicht um eine Dame ärmer machen.

Wenn es nicht Vermeffenheit ware, erwiederte er, und trat ihr naber, das sthonfte Herz der Erde zu den kleinlichen Gorgen eines Unbedeutenden herabzuzies ben —

Bergaßen Sie benn, fiel Auguste traulich ein, wie wir als Kinder auf biesem Zimmer spielten? Wie ich die Schäferinn war, und Sie das Lamm, und das Lamm'mir immer nicht folgen wollte? Diese Erinnerung giebt Ihnen ein Recht auf meine Theilnahme.

D, ber golbenen Tage! sprach Uns gelo in hoher Bewegung. Auf dieser Stelle hier, beschwor die sanste Gespies-Unn einst den Trotz des Knaben, und weinend feierten wir ein seliges Berschsnungsfest. Damals, ach, damals lagen uur Blumen zwischen uns.

Still ergriffen warf Auguste bie blauen Augen auf Die Statte ber Erinneruna. und faßte feine gitternde Sand. Sch bin ein Fremdling, liebelte er, und brudte die ihre an fein Berg. Alls ich zu der Mutter verlangte, als ich mich nach bem Bater febnte, führte mich Frau bon Sallen auf ihre Graber, und brudte schluchzend das weinende Kind an ihre Bruft. Gie rettete meine hulftofe Jugend, burchwachte manche bange Nacht am Bette bes Rranten, und bas Dah= re wie bas Gute bank ich ihr - 3wei Thranen fielen aus ben bligenden Augen bes Junglings, und innig gerührt lausch= te die Borerinn. Gie fennen Ulrifen, fuhr er mit wachsendem Bertrauen fort. Ungeliebt bei allen Reigen, fteht fie mit ihrem Trubfinn, ihrer Mifgunft, ihrer Spottsucht allein, und verfummert jedes Reben um sich her. Oft nannte uns ihr Bater im Scherz ein kunftiges Paar, und auf seinem Sterbebette gestand er mir, daß diese Hoffnung ihm den Tod versüße. Bon den Borspiegelungen der schlauen Tochter getäuscht, glaubt uns die Mutter über diesen Punkt längst einzverstanden, und eigensüchtig sieht Ulrike in einem Benehmen, das aus Dankbarzkeit und Langmuth hervorgeht, nur den Triumph ihrer Neize, und in mir einen gefesselten Sklaven, den man für den Nothfall groß zog.

herr von Sallen, entgegnete Auguste, opforte dem Staate, in wichtigen, geheimen Angelegenheiten sein Bermögen auf, und mein Bater scheint sich deshalb für die Familie zu interessiren. Schon trüher fand ich ihn geneigt Ihre Carriere

ju Gunffen bes Frauleins ju befchleuni= gen.

Das Fräulein hat entschieden, fiel er ein. Vor einer Stunde noch verwarf sie meine Hand, die ich ihr, aufgelöst von einer Scene bot, welche mein Innerstes ergriff, und mich für den Angenblick als les Elend, das an der ihren hängt, verzgessen ließ.

Mein Vater, antwortete Auguste, und ihr Herz trat in ihre Augen, mein Vater soll erfahren was Sie thaten, soll es wissen, daß Sie seinen Wünschen zu-vorkamen, daß Sie edel sind wie Ihr Geschlecht.

D, trug' ich noch den Saum dieses Gewandes! lispelte Angelo und die Ana trat ins Zimmer. Auguste reichte ihm die Hand gum Russe, und dankende,

feelenvolle Blide folgten bem Scheiben= ben.

Nun, meine Durchlaucht, sprach die Grafinn und legte traulich ihre Hande auf die verschlungenen Arme der Sinnen, den, welche Antwort kann ich bringen? Wedachten Sie wohl? Eine regierende Frau! Im kleinen zwar, aber doch Souveraine, und wenn ihm nun auch der Mahler schmeichelte —

Qualen Sie mich nicht, gute Gra= finn!

Bon dieu! wie konnt' ich bas!

Ich lieb ihn nicht -

Das fande fich!

Und fand es sich nicht, wie bann?

Wo Pflichten fprechen, meine theue= re, geliebte Pringeffinn, da muß bas

arme Berg verftummen, und Beit und Gebuld heilen ja doch die gebrochenen.

D, nur der Tod! Aber, von Pflich= ten sprechen Sie? Die heiligsten haben wir gegen uns selbst. Ich folge diesen, indem ich seiner Hand entsage.

Sie betrüben mich, Prinzessinn, den Herrn betrüben Sie, das ganze Land. Kraft alter Berträge fällt die Grafschaft Pfithal in diesem Falle

Es falle, was da wolle, fiel Auguste mit Heftigkeit ein, ich aber falle keis nem zu, dem frostige Staats = Rlugheit mich preis geben mochte. Die Rechte des Weibes mussen mich vor diesen Sklasven segen welchen sich mein freves Herz emport.

Berr Gott! rief gurudtretend bie Sofmeifterinn, bas flingt ja wie Demos

fratic! Sie gluben Allergnabigfte? Sat meine Sorge Sie erzurnt?

Beruhigend umarmte Auguste die Matrone und nannte sie chere maman.

Ihr frenes Herz? lispelte diese, und streichelte voll Zärtlichkeit die Rosenwansgen der Fürstentochter. — Und wenn nun jest die alte, redliche maman eine kühne Frage wagte? Wenn sie wie eine liebende, geliebte Mutter vor die fromme Tochter träte, ihr tief in die unstäten Augen sähe, und sie auf ihr Gewissen fragte — Ist auch dies Herz noch fren?

Erglühend sah Auguste auf den Britlant an ihrem Finger, dann in die forschenden Augen der hochverehrten Fragerinn, und wieder schnell in den Busen nieder, der heftig auf und niederstog. Ja, wer nun zaubern könnte! fuhr die Gräfinn fort, und schlang ihren Arm sanft um Augusten. Mit einer Krone auf seinem Haupte träte dann ein edler, junger Mann, so einer, dem nichts als diese sehlen mag, vor mein süßes Herz= blatt, und erlöste es schnell von aller Qual. Schweigend sank Auguste an den Hals ihrer Aya, und bedeckte mit ihren Schmerzens=Thränen seine Perlen.

Aber zaubern kann ich nicht, meine theuerste Auguste. Mur beten und bitsten, rathen und Sorge tragen, daß die holde fromme Tochter nicht fehltrete, ihr Herz an keine sterblichen Götter hange und das unsterbliche Kleinod ihres Lebens nicht verwahrlose. Die Bürgerinn gehört sich selbst, die Fürstentochter dem Staate, diese muß verschmähn, was jene hoch

beglückt, und sich willig anfopsern, wo ihr Recht die Ranglose vor Opfern schützt. Um diesen Preis gehören Sie dem Thron, dasur werden Sie die Mutter von Lans besvätern, und Königsbräuten. — Nur bestiger weinte Auguste, und drückte das glühende Antlitz in den Busen der Grässsinn.

Ach, so manche kleine Sorge hatte biese bereits mit ihrem Lieblinge getrazgen, so manche Grille weggescherzt, so manches zum Besten gekehrt. Aber dies ser ernste Rummer benahm ihr die Fasssung, und überrascht, der Gewalt der ersten Leidenschaft zu begegnen, wo sie hochstens auf einen slüchtigen Eindruck rieth, vermochte sie jetzt nur herzlich mit zu weinen, nebenber einige Worte über Entsagung, Selbstüberwindung, und

Fürsten-Bürde zu verlieren, und die Kraft der Religion, als das einzige Heilkraut für wunde, weibliche Bergen anzus preisen.

Im starken Trabe eilte der wohlbes leibte Hof-Fourier von Pallast zu Pals last, den Hofball anzusagen, welchen Angustens Geburtstag veranlaste. Der goldene Tag erschien, in Hausen flogen die glanzenden Wagen dem Schlosse zu, und Horen und Graen schwebten im bunsten Wechsel, voll banger Sehnsucht nach Tanzern, dem blendenden Saale zu. Im reinsten Geschmack gekleidet, und umflossen von seiner Jugendschöne trat di Amone jest aus dem Zimmer, und traf unmittelbar auf Amalien, die in einem

Fenffer des Vorfaals lehnte aus dem man bis zum Schloffe fah.

Sie noch hier? rief er befrembet.

Der gute Onkel wird mich vergeffen haben, erwiederte sie kleinmuthig und ben so vielen Geschäften als dieser Tag für ihn hat, nimmt mich das nicht Wunder.

Aber Sie hatten boch so gern ben Ball gesehen? fiel er ein, sprachen schon gestern mit gespannter Erwartung davon.

Ach wohl! entgegnete sie, und zer= druckte ein Thranchen im Auge, doch fast immer traf meine Freuden dieses Loos.

Gutes Madchen! fprach er theilneh = mend, fo wenige, so maßige, und auch

diefe verbittert? D, nehmen Sie mich jum Onkel an. Ich führe Sie dahin!

Wie, herr Markis? stotterte fie zwischen Freude und Unnuth, wie konnt' ich das. Sie und ich? Sie, der alle Augen anzieht —

Alle Augen? Was sagen Sie da? Diese hier, die trüben, mochte ich hell wie immer sehen. Ihren Arm, Amalia! Fürchten Sie nichts! D, wenn Sie mir nur ein wenig gut sind, so kommen Sie; es dunkelt schon.

Mein bester, mein theuerster Herr! bat sie zogernd, und drückte die kleinen Hände gefaltet gegen ihre Brust, Ihr schones Herz vergist, daß ich ein armes, bürgerliches Mädchen, — und übers haupt, daß ich ein Mädchen bin.

D, zwen Minuten nur Geduld!-rief er, und eilte wie auf Flügeln dem Schloffe gu. Des Sof= Fouriers Rubinen= Dase leuchtete fernher. Bald war er aufgefunden, in Angelos Bagen geworfen, und ber Behorbe jugeführt. glanzten Malchens Augen, als fie jett an des Dheims Urm in den Trabanten= faal trat, wo ber Dienstfertige ihrer harrte, und fie nun mitten durch bie Garden an einen Plat führte, von wo aus fie, gleich einer Schickfalsgottinn ben Saal überschauen fonnte. Beiterer fehr= te er jest babin gurud. Di Amone führt heute das Nimphen = Chor! fprach, mit feinen Ohrringen gefchmudt, Ulrife gu einem Damenfreis ihres Geprages.

Sie irren fich, erwiederte er, ihr folg ben Rucken kehrend, ich habe nur

die fliehende Grazie hinter die Schranken gerettet.

Die Damen sahen schnell zu der geretzteten hinauf, und Angelo errothete über dem Errothen seiner Freundinn, die jetzt überall auf Augen traf, und da sich das Hinsehn von Gruppe zu Gruppe mittheilzte, einem Meisterwerke des Apelles glich, das sein Schöpfer dem Entzücken der Bewunderer, und den Glossen seiner Meizber Preis gab.

Immer hoher stieg des armen Madzchens Angst, immer hoher schlug auch Angelos Herz. Eben schoß der Hofz Fourier an ihm vorüber. — D, sehn Sie doch, sehn Sie doch! rief er den Umstezhenden zu, und alle Seher und Seherinzuen verließen jest die dolorose Madonna, und starrten lachend ihren erschreckenden

Dheim an, welcher schnell halt machte, nicht wußte wie ihm geschah und sich endlich felbst besehen half. Gin Pagen= ftreich! fprach ein alter General und flopfte den Markis fanft auf die Schul= ter. Jest winfte ber Marschall , Pau= den wirhelten, die Alugel flogen auf. Gleich einer Erscheinung aus der schonern Welt, trat Auguste, von himmelsgluth umfloffen, an ihres ftolgen Baters Sand in ben Gaal. Das weiße, ideale Ges wand schwamm wie Morgenduft, um Die vollendete Form, und wie Than in Bluthenkelchen glomm bas Diadem un= ter den goldnen Roden der Jungfrau. Boll Anmuth und Burde neigte fie fich gegen ben glanzenden Rreis, marf bann einen bittenden Blid auf die rothgewein= ten Augen ber Ana, und eroffnere nun mit ihrem Bruder ben Ball.

Schon feit Stunden tangte man, noch hatte Angelo feiner Dame die Sand geboten. Im Tenfter, wo fie jungft ibn weckte, lebnte der Ginfame, fab bald ber glubenden Gottinn nach, die den Reis hen verschönte, bald zu der lauschenden Dreade hinauf, welche von ihrem Schred gurudgefommen, in feinen bunfeln Berfted, wie auf die lichten Plage, wo Auguste schwebte, spahende Blide warf, und nicht begriff, wie biefe eben ihn, ben blubenoften, geschmeidigften aller Manner überfeben konnte. Jest trat die Pringeffinn ab, fah rund umber. Sie fucht ihn! fprach Malchen frohmuthig gu fich felbst - Gie fand ihn! feufate fie, als er eben feinen Plat verließ, und auf bem untern, menschenleeren Theile bes Saals auf die Suchende traf. Man will eine Seize zu Ehren meines Tages

tanzen, fprach Auguste, und sah ab= warts. Mein Page sollte Sie darzu ein= laden, aber der gute Mensch ist noch so schüchtern, daß er alles migversteht.

D, vergeben Sie ihm das, bat Ansgelo mit raschem Feuer, mich selbst druckt beute diese Glorie zu Boden.

Und treibt Sie hier in dieses Dun= kel? fiel sie, ihn unterbrechend, mit leichtem Spotte ein, und ordnete den Juwelenstrauß am Busen.

Sehr hell ift's da um mich, lispelte Angelo, wie Morgenroth bes bessern Lesbens. Aus einem langen, goldnen Traus me erwacht' ich bort zu einem schonern.

Ein Blick der ihre Empfindung ausstprach, begegnete den feinen, zitternd reichte er ihr die hand, und fie traten schweigend an. Die Mufit begann, bei

Sof fcbloß einen Rreis um die gewählten Paare, ein A entwickelte fich aus den schonen Verschlingungen und ber Paare gemählteftes machte ben Bergftrich. Jest verstummten fur einen Augenblick bie Berfteinert schien die Gruppe. Tone. Der Kurst applaudirte. Boch leb' Ungufta! rief Ungelo begeiftert; alle Lippen sprachen es nach, melodische Wo= gen begleiteten ben Segensruf, und jauchzendes Getofe erfullte ben Gaal. Ein Thranenguß entsturzte dem überrasch= ten, gefenerten Madchen, und zwischen Wehmuth und Entzuden warf fie fich an des lachelnden Baters Bruft.

Bebend ftand Angelo, ihrer Ruckehr harrend in der Mitte der Paare, warf jegt einen Blick auf seine Hausgenoffinn die von seltsamen Gefühlen bestürmt, hinz ter ihrem Tuche schluchte, empfing nut Augusten aus der Hand des Fürsten zus ruck, führte rasch den Lanz zum Ende, und eilte dann um Fassung zu gewinnen, nach den leeren, anhängenden Zimmern.

Ein seidnes Gewand rauschte hinter ihm, und die Ana stand, als er sich uma sah, vor dem Betrossenen. Ich habe den Austrag, sprach sie, und zog ihn in ein Fenster, Ihnen für den Bunsch, desa sein Organ zu werden, dem Herrn Mars kis gesiel, ein verdindliches Wort zu sasgen. Berstieß auch vielleicht die Art der Aenserung gegen das Herkommen, so haben wir doch für dießmal die Consolazion in den Augen unsers gnädigsen Herrn-gelesen, und ich selbst fühlte mich obligirt, für die Rührung die Sie in uns erweckten.

Benig ließ fich bierauf erwiedern und ber Martis verheugte fich schweigend.

Ich bewundere nur, fuhr sie trauliz cher fort, daß der Herr diese Gelegenbeit nicht ergriff die Prinzessinn als Braut zu deklariren. Ein Wort, und die Freude ware vollkommen gewesen.

- Als Brant? stotterte Angelo, und ließ ber Gräfinn hand so ploglich sinken, daß die reiche Dose welche sie in dieser hielt, zur Erde siel. Er bot ihr die verlohrne, und sichtbar zitterte seine hand.

Mais ça reste entre nous! erwieders te diefe - Sie nehmen doch Antheil?

Den innigsten! fiel er mit halber Stimme ein.

Wer weiß, fuhr sie fort, wer weiß was noch geschieht; in der Pause viels leicht, ehe es zur Tafel gehet. Prinzeß Auguste, sprach eintretend ein Page, sind unpaß, wollen auf ihr Zimmer zurud, verlangen nach Erzel= ling.

Mit einem Achselzucken eilte die Gräsfinn davon. Starr sah Angelo auf den Boden, und Auguste lächelte ihn an. Er beugte sich schnell. Sie war es. Aus dem Medaillon der gefallenen Dose hatzte sie sich fortgestohlen, und lag in ihrer sprechenden Anmuth verlassen zu seinen Küßen. Zum Lügner und zum Hehler wirst du mich machen! rief er begeistert, nie soll dich die Gräsinn wiedersehen. Eine Dame nahte, schnell verbarg er sie in seinem Handschuh, und Ulrike trak ins Zimmer. Widriger war sie nie zwisschen ihn und seine Freuden getreten.

Wo wird man Sie heute noch suchen muffen, sprach Ulrike, kommen Sie, ich geb' Ihnen die nächste Anglaise.

Ich werde sogleich zu Bette geben! entgegnete er, dieser Ohrenzwang raubt mir alle Besinnung.

Seltsam! fiel sie ein. Kaum ist die Königinn des Valls verschwunden, so geht der König auch heim. Aber dieß= mal will ich ihm Schach bieten.

- E. Was Sie ihm auch bieten moch= ten, Fraulein —
- S. Das wurden Sie verschmabn Ich glaub' es gern! Aber horen Sie eine Geschichte. Ich stehe ohnsern von Augusten. Sie fixirt mich, nahert sich, verliert einige Worte, sieht starr auf meine Ohrringe. Ein Andenken von meisenem Halbbruder, spreche ich, und bes

gleite den Aufschluß mit einer tiefen Ver= beugung. "Sie machen ihm Ehre," erwiederte sie (ob ich, oder diese — weiß der Hinimel!) — errothet und eilt bis an das Ende des Saals, um den Geehrten zu der Seize zu werben.

- E. Dichtige Dinge!
- S. Der Ohrenzwang ließ plotzlich nach, und Sie tanzten scharmant.
  - E. Ich that mein Meußerstes.
- S. Und das Lebe hoch! D, das war eine glückliche Joee, und nebenher gab sie auch den Ministern eine Reminisz zenz an ihre Studentenjahre.
- E. Weiter mein Fraulein. Aber schonen Sie boch Ihren Facher.
- S. Glauben Sie etwa, ich fen uns gehalten? Bo lage die Motive? Verstesben Sie Scherz?

E. Gie verstehen fich darauf, mich langfam aber lebendig ju braten!

Ihren Arm, rief ste lachend. Kommen Sie in den Saal zurud. Eben sest sich der Fürst zum Spiel, unsere Juno ist versschwunden, die Gräfinn lief in großer Angst ihr nach, wir sind unter uns.

Das eben, such ich zu vermeiden, fiel Angelo ein, und eilte fort. Ulrike faste seine Hand. Er sah in ihr Gesicht und erschrack. — Sagen Sie mir, sprach er mit gedämpster Stimme, sagen Sie mir, Schwester, wie ich die Leidenschaft nennen soll, welche dieses Herz so feindstelig gegen mich antreibt?

Ulrike erblaßte, griff jett zu ihrem Tuch, schien eine Thrane trocknen zu wollen, verzog den Mund zu einem bitztern Lacheln, riß sich von ihm los, und eilte in den Saal zuruck. Berlohren in

die Maffe von Gindruden die fich in einer Sand voll Beit auf fein Berg warfen, folgte er langsam der Fliehenden, fand fich auf seinem Zimmer wieder, und that einen Blid in dieß befturmte Berg. Bunbertmal, iprach er, trug ich Ihr Gewand, Nachte lang Ihren Racher, fand ienes niedlich, diefen fostbar, und weiter Mein Gefühl mar Chrfurcht, nichts. ich fand mich geheiligt in Ihrer Nabe, und verwarf, von ihr entfernt, jeden Gedanken, den fie verschmaht, jede Sand= lung, die sie verworfen haben murbe. Schnell hebt der Zufall mich in eine hobe= re Sphare, wie ein junger held erwacht das Gelbftvertrauen in meiner Bruft. Bur Rosenwolke wird der Schleier der Beiligen, das Ideal erreichbar, und die Unbetung gur Liebe.

Ein wiederholtes Schellen wedte ben Traumer. Er hatte ben Riegel vorge= ftogen, und durch dieg Berfeben feine Sausgenoffinn ausgesperrt, die jest, begleitet von Augustens Mohr, ben ihr ber Dheim zum Beschützer bengesellt batte. viel fruber als von jenem Balle, gurud'= fam. Schnell offnete Angelo die Thure, und prallte zurud, als der glangend fchwarze Ufrifaner wie ein Engel der Fin= sterniß, durch die Spalte fah. Amalia eilte, fluchtig gruffend auf ihr Bimmer. Sie werden um Licht verlegen fenn, fprach ber Marfis, trug ihr das feine nach, und trat mit ihr zugleich in das heimliche Dankend neigte fich diefe, Stubchen. und ihre Rerge gegen die Flamme, aber immer führte die unftate hand sie an dies fer vorüber, und als Angelo jest ihr ben= zustehen nach bem Leuchter griff, traf er

auf die kleine Hand, welche ihn bielt, und hielt nun diese. Die Lichter brann= ten, und des Abschieds gewärtig, schwieg-Amalia.

Ich bin frank, recht frank! klagte Angelo, und fah ihr scharf ins Auge.

Go will ich Thee besorgen, fiel sie theilnehmend ein.

Thec heilt mich nicht, entgegnete er, lieber dulden Sie mich noch ein wenig in Ihrem Himmel.

- D, aus dem Himmel kommen Sie! erwiederte die Bangliche, und blieb in ihrer vorigen Stellung.
- G. Dieß Erröthen verklärt Amalien, und macht mich arglos wie die Taube. Was bliebe bann noch zu fürchten, als die Verläumbung, und nur des Himmels Sterne sehn uns hier.

Und ein Benge macht über biefen, sprach sie mit Burde.

Den ich nicht scheuen darf, fiel er ein und beruhigter griff das Mådchen zu ihrer Arbeit.

- E. Ich sehnte mich nach einer Menschenhand, nach Freuden der Mittheilung, da nahm sich Afrika meiner an.
- S. Der gute Mohr! Erift fo dienft? fertig.
- E. Laffen Sie uns jeht von den Weißen sprechen. Oft genug hab' ich heute zu der Kleopatra hinaufgesehen, die in der Haute-Lice hinter Ihnen ftarb. —
- S. D, auch mich hatten Sie fast sterben sehen, und auf Ihre Veranlassung, wenn ich nicht irre!
- E. Sie vergeben mir das. Gewiffe Damen bemerkten Amalien, Als die

Grazie der Unschuld stellte ich Sie den Fragenden vor, und mit dieser långst zersfallen, mußten sie doch sehen, wie eine solche sich ausnehme — Aber Sie errdthen wieder? Berletzt hab' ich die zarte Blume? Ich Unbesonnener!

- S. Gewiß, Sie fühlen selbst, wie leicht mir diese Sprache den Adel rauben konnte, welcher Ihnen heute den Muth gab, mich mitten unter Damen zu besteunen.
- E. Bem danken Sie biefe Grund= fage?
- S. Einem Bater, der die Welt, einer Mutter, die das Berg kannte, meisnem Nachdenken und guten Buchern.
- E. Wohl uns bann, Amalie! auch ich schwor zu der Tugend Gottern, und

fie nur follen kunftig zwischen mir und Ihnen steben.

- S. Ich glaube, herr Markis, baß Sie fo gut, als gludlich find.
  - C. Gludlich? Ber ift bas?
- S. Sie ober keiner. Herrlich blubt ber Kranz Ihres Lebens. —
- E. Die Rosen fallen, die Dornen bleiben! Eine Nacht reicht hin, ihn zu entblattern.
- S. Mun, heute grunt er noch. Wie find Sie so beneidenswerth. Auguste, die gepriesene, Auguste selbst, verließ die Großen ihres Hoss, um Ihnen die Hand zu reichen, und alles schien sich dieser Wahl zu freuen. Dankbar führten Sie die Holde der Vergötterung zu. Lebshaft hat dieser Tanz, und die Szenewelsche er herbenführte, auf mich gewirkt.

- E. Ein flüchtiger, schon bereueter Einfall. Rühren wollte ich nicht, schmeischeln noch weniger. Die liebliche Musik, die reitzende Situazion, die auszeichnens de Güte der schönen Gefährtinn öffnete schuell mein Innerstes, und schneller als ich ihm wehren konnte, trat es auf meisne Lippen.
- S. Das sah man Ihnen an, Herr Markis. Begeisterung strahlte aus den bligenden Augen, und Auguste glich einer Psyche, die so eben die Flügel schwingt.

Wie reich ist Ihr Dheim, rief Angelo, und faßte heftig Malchens Hand — Und doch wie arm daben, wie bettelarm! Ihm fehlt der Sinn für diese Schätze, er hat kein Dhr für diesen Wohlklang, für diese Eurythmie kein Auge. Schnell zog Amalie die Hand zurud, und ein ernfter, verweisender Blick warn= te den Feurigen.

Aber schügen follte er doch, mas er zu lieben nicht vermag, fuhr Angelo fort, follte den Schatz bewachen, den er nicht heben kann.

- S. Bon guten Geistern wahnt er mich umringt. Meinem Selbstgefühl übergab er mich.
- E. D, daran dacht' er kaum. Das Gold ist sein Goge, bessere Gotter kennt er nicht; mit angsthafter Zudringlichkeit hing er sich an den reichen Erben, und ließ ihn wohlbedachtig in diesen Zaubersspiegel sehn.

Er ist mein Oheim, und mein Wohlsthater, fiel Amalic errothend ein. Seisne Nachsicht und seine Rechtfertigung

gehn von diesem Glauben an Menschen-Tugend aus, den Sie ihm absprechen. Er baut auf die Ihre.

E. Auch Amalie?

Ja! fprach sie mit Berglichkeit.

- C. Auf ben Schein?
- S. Was klar zu Tage liegt, blen: bet nicht.
- E. Arglose Scele! Aber hörten Sie nie ein Wort von dem furchtbaren Geiz sie, der fort und fort gegen die Götterz, fraft in uns ankämpst? D, lassen Sie mich Ihren Warner seyn! Liebe ist nur ein schönes Meteor, die Freundschaft gleicht dem Sonnensterne der dort in Dsien glimmt; rein wie sein Licht, unz wandelbar wie er, sey unser Bundniß.

Unwandelbar? siel Amalie seufzend ein, das hoffen Sie? für Augenblicke nur hebt diese schöne Wallung mich über die dunkle Kluft; morgen treten Ihre Ausprüche und mein Nichts wieder zwisschen uns, und mir bleibt dann blos die schmerzliche Täuschung.

- E. So spricht der Stolz. Amalie fieht nur Herablassung in meiner Chrfurcht, nur Eigensucht in dem reinsten Triebe der je ein Herz erhob.
- S. Sie thun mir weh. Ich hand=, le wie ich muß. In Ihr Schicksal ver= wickelt wurde ich untergehn.
- Da fen Gott fur! rief Angelo und fand auf. Der Wehmuth himmlischer Liebreitz war über ihr Geficht verbreitet, durch Thranen lachelnd blickte fie zu ihm empor, und sprach Ein großeres

Herz versteht bas Ihre, ein schönerer Morgen geht vor Ihnen auf. Im Herz zen bes A. stand ber Glückliche heut an ihrer Hand, und ihre Thranen sprachen — Du bift geliebt!

Geliebt? rief der Markis, und des Dheims glubendes Antlitz fab ins 3im= mer.

Das hör ich gern! sprach der Trunkne, als Angelo verschwunden war, wie
fein und lieblich ist's, wenn wir hier ein=
trächtig bei einander wohnen. Und schon
auf Du und Du? Ich bin geliebt, Du
bist geliebt und so weiter. Das giebt ei=
ne herrliche Ausstattung und was willst
Du mehr? Nur fein bedächtig, Kind,
auf daß er Gold reguen lasse und Goldes

werth, und Dich unter die Traufe setze, wie der Beiden & Gott seine Danae.

Mit Entsetzen vernahm Amalie die überraschende Aeußerung, fühlte jetzt lebhaft, daß die Besorgniß ihres Warzners keine vergebliche war, und eilte weiznend in ihre Kammer. Morgen ist große Fagd in Wildthal, rief ihr der Oheim nach, die Bettmeisterinn wird Dich in ihzrem Bagen abhohlen.

Angelo eilte mit dem Tage aufs Schloß. Er selbst hatte den Tartar zusgeritten, welcher Augusten tragen sollte, und ihre Kammerfrau versicherte, daß die Unpäßlichkeit von gestern vorüber sey, daß sie der Jagd benwohnen werde. Im Gespräch mit dem Jägermeister trat der

Kurft aus feinem Zimmer . Auguste im Nagdfleid aus dem ihren. Die Anamar mit den Damen vorausgefahren. Der Markis eilte die Stiegen binab, und rief nach dem Pferde. Auguste kam, ibe Geficht erhellte fich, und ladelnd fprach fie zu Angelo - Wird es auch folgen? - Unbedingt! erwiederte er, hielt ihr den Bugel, schwang sich bann rasch auf den Britten und flog an feinen Poften, an die Spise des Buges. Der Kurft felbst hatte fein Pferd biefes Ranges im . Stalle und von dem reigenden Unblick gefeffelt fab Auguste feinen außer ibm, und wunschte fich im Bergen von ihrent Heinen Tartar, auf das stolze Roß, oder feinen Reiter an ihre Seite. Der fcbon= fte Morgen lächelte ben Jagdluftigen. herrlich stieg die Sonne über den Balb, leicht vergoldete Wolkgen flogen wie Soff=

nungen ihr entgegen, und fernher glauge, ten die Thurme des Wildthaler Schloffes. Der ernfte Furft ward heiter und gefpras chia, Auguste verlohr sich in fußen Phans taffen, und vernahm fein Bort bon ber Suade bes Jagdjunkere ber fie ju untera balten wagte. Man fam zu bem Pavil= Ion, welcher auf einem fregen Plat im Malbe lag, frohsunig traten die Damen ben Kommenden entgegen. Schnell ward das Frühstud abgefertigt, die Borner ertonten, die Doggen schlugen au, und ein gewaltiger Eber trat aus bem Didicht. Der Fürst saß auf, ihm folgte was zum Bufthorn fchwor, Angelos Schimmel wurde laut. Den muffen Sie feben! fprach Auguste ju ben Damen, und er, ließ ihn herben fuhren. Braufend flieg das edle Roß, und wieherte hoch über. ihren Ropfen. Fast mocht' ich es versu=

rief Auguste. Durchlaucht scher= gen! fiel die Graffinn ein, bas Thier ift. thurmhoch und unbeffeigbar. Rein, nein, um Gottes willen nicht! flehten die Da= men und ihre vereinten Bitten reiften nur bringender jum Berfuche. Die schon, dachte fie, wie ftolz ward er auf diesem Rosse, ich werde auf ihm gefallen, wie er gefällt. Immer dringender warnte die Ana und drohte jest sogar mit dem Fürsten, ber noch, das Wild erwartend, por seinem Gefolge hielt — Wag' ich es Angelo? fragte fie mit schwesterlicher Traulichkeit, es wird doch galant fenn?

Fromm wie ich! entgegnete er, und verkurzte schnell die Bügel. Errothend schwang sich Auguste, leicht wie Fris, und von ihm unterstützt, auf das Roß. Ihre Knie zitterten, ihr Herz bebte un=

ter ber fußen Berührung, lautzurnenb fchalt die Grafinn, und in biefem Qu= genblick fturgte die Jagd mit wildem Ge= tofe bem Eber entgegen. Braufend eilte ber Schimmel ben fliehenden Gefahrten nach. Bergebens benutte Auguste alle Bulfen die ihr ber Stallmeifter nachrief. alle Mittel die der geubten Reiterinn ben= fielen. Er flieg, wenn fie ihn gu bandi= gen ftrebte, fo Gefahrdrohend, hob fich in fo verwegenen Gagen, daß die Gra= finn ihr bleiches Angesicht mit den San= den bebeckte, und der Damen lauter Jammer die Luft erfullte. Berblaffenb troftete fie Ungelo, warf fich auf Augus ftens fleinen Tartar und folgte im ge= ftrectten Lauf der Bulflofen, die fein fchen gewordener Renner ihm entführte.

. Nach Westen flog bie Jagb, nach' Often wandte sich der Schimmel, in ben

Wald hinein. Mit allen Reiterfunften trieb Angelo den fleinen Tartar an, und fchlug endlich, des Sannes fundia, eis tien Geitenweg ein, ber ihn, wie er hoff= te, ihr entgegen führen wurde. Pferd war erfchopft, mid fand feuchend ftill. Bon Angst getrieben, sprang er ab, und eilte auf eignen Ruffen weiter. Immer dichter ward der Bald, immer unwegfamer ber Pfab, und jest flog ber Britte aus dem Didicht auf ihn gu. Bugellos hing Anguste über ihm, die Arme hatte fie um feinen Sals geschlungen, und ein Seitempring warf den Martis, als er ihm jest in ben Weg trat, beftig ju Boben. Er hatte fallend'ben Bugel ergriffen, es frand. Schnell glitt Un= anste berab, und reichte dem bleichen Ge= hulfen, ber fich vergebeus aufzurichten fuchte, ihre gitternde Dand. Mir ift - nicht wohl! stammelte er, und drückte sie gegen seine Brust. Magend beugte sie sich zu ihm nieder, das Haupt des Berblassenden sank an ihr beängstigtes Herz.

Mir ist — recht wohl, sprach Angelo, aus einer langen Ohnmacht crwachend, und an seiner Wange schlug ihr Busen. Jesus, heilige Mutter! rief Auguste, ich glaubte Sie tod. Gern
stürb' ich hier! entgegnete er, und blickte ihr sehnsuchtsvoll in die Augen. Errothend schlug sie die glänzenden nieder
und strich in ihrer Vetrossenheit die vervollderten Locken aus der Stirne des Jüngkings. Sein Antlitz glühte an ihrer Vrust.

— Ewig so! lispelte er und über ihn
meigte sich die Ergriffene. Ich mochte die Pringeffinn fenn! fprach Malchen, Schade nur, daß Du fcon fertig bift. D, fabre fo fort!

Du tauscheft mich wieder, entgegnete ich, aber mein Selbstgefühl tauscht mich nicht. Das alles ist so kalt und steif gerathen, so uns gemein gemein, so schlecht erdacht und auss geführt daß ich weinen möchte. Heut am Morgen freute ich mich der gelungenen Arsbeit, jest werd' ich diese Bogen vernichten.

Immer warft Du ungerecht gegen Dich, fiel Malchen ein, und ein hamischer Kritiker Deiner selbst.

Trofte mich nicht! bat ich. Sich, Du haft ruhig fortgestickt, ein Beweis, daß ich weder ruhrte noch erfreute, weder überraschte noch unterhielt.

Bufteft Du nur, liepelte Malchen, wie beforgt ich um Amalien bin - Ich nicht min-

der! entgegnete ich — Sie wird duch die Seine noch? fragte fic. Das fieht bei Gott! fiel ich ein, aber wird fie das, fo wird fie elend. Elend? rief Amalie, o, fehr gluckslich wurd' ich fie preisen.

Weil Du den Baron im Herzen haft, fprach ich halblaut.

Von jeher, entgegnete sie und stand er, rothend auf, fandest Du es bequemer mir Vitterkeiten zu schreiben als zu sagen; in jester Deiner Arbeiten sind' ich mich ausgestellt und diesmal zu einem Verhältnisse benutzt das nur in Deinen Träumen lebt; aber der Spiegel, den Du mir vorhältst, zeigt die Gesschichte einer Zukunft die ich gewiß nicht versanlassen werde — Damit ging sie, die Tanzte zu wecken, und ich, entzwept mit ihr und mir und meinem Angelo, auf mein Zimmer. Das ist das Loos des Menschen, suhr ich

fort, und warf das Manuscript zu seinen Geschwistern, eine Kette von Mißgrissen, ein plantoses Streben, nach gemahlten Göttern. Sleib wo Du bist Angelo und verwünschten Prinzen gleich in dieser Gruppe. Zu gering für Augusten, zu gut für Ulriken, zu vornehm für Amalien siehst Du am Scheidewege und weißt so wenig als ich was aus Dir werden soll. Man klopfte. Herein! rief ich, als stünde eine erwünschte Auskunst vor der Thür, mit lauter Stimme. Ist Angelo fertig? fragete mein eintretender Verleger und zog eine Tüte mit Kronthalern aus der Tasche.

So gut als fertig! entgegnete ich, und firich — benn Weinachten war vor ber Thur — das Honorar meines zahllustigen Freundes dankbarlich ein.

Und wie weit find Gie mit der beften Frau? fuhr er fort, und schielte nach demt Sugel meiner Papiere.

Die verdarb mir unter den handen, ere wiederte ich mit einem Seufger, und Zeit und Muhe, Kraft und Liebe habe ich an ihr versichwendet.

Er bedauerte sehr, und beschwor mich, den Angelo bald möglichst in die Presse zu senden, welche ihn seit Wochen erwarte. Feurig gelobte ich, leuchtete ihm unter Danksagungen die Treppe hinab und sann die Nacht hindurch vergebens auf ein gigantisches Schicksfal für meinen Stallmeister, auf einen Quersfrich für die Prinzessinn, und auf Kreutz und Jammer für das duldsame Malchen, welche, wie David, zu Leiden gemacht schien, und in dem ich mein Leichtsuniges unter mir heimzusuchen gedachte.

Ich logirte auf der Schreibergaffe, im eignen Saufe. Es war nur bren Fenfter breit,

aber vier Stock boch, und fatprifche Nachbarn nannten es wegen diefes Dieverhaltniffes Die Duele. Im erften Stock wohnte ber furftlis de Leib : Page, Baron von Efchen, ein jung ger Mann von großen Borgugen; im zwenten meine alte Cante mit ihrer Amalie, ich im britten, und aus dem vierten fah herr Ge. lim, ein armer Steuer Rangellift ins Beis Tede Stufe der etwas ausgetretenen Treppe war ubrigens ein gradus ad parnassum, benn meifterhaft blies ber Baron Die Blote, gleich einem Cherubim fang Malchen, ich fchrieb beliebte Romane, und herr Gelim machte Berfe, fchnitt Gilhouetten aus, und fertigte nebenher arithmetische Rathfel : Auf. gaben, die er dann als Sankapfel an die Leipe giger Zeitung und ben Reichsanzeiger verfands te, und mich ftatt des Binfes mit dem Schluffel diefer Probjemen beschenfte. Ihn übertrug ber Baron, ber wie ein Englander jable

te. Die Cante und Malchen fagen fren. Bon allen Sausgenoffen mar mir eigentlich Diefe Die Liebste, und nicht eben um ihrer Schone beit willen, wie manche wohl glauben burfe ten. Rein! fie mußte im Gegentheil jedem. bem ein reiner Ginn fur Chenmaas und Eine Hlang ward, Mergerniß geben. Dies Ropf chen war offenbar fleiner als Cytherens Ropf, Das Auge (denn die Conftrufgion laft bier nur eines ju) das Auge zwar fo groß, fo fchon gestellt, doch bei weitem frommer als Amore Auge, und wie reimte fich feine Simmelse blaue ju dem Rugbraun des haars, das von bem Bilbner gelockt, den Schnee ber Engels: ftirn erhob? Aber hatte auch ein Prariteles Stirn und Rafe tabellos gefunden, fo murde er fich, hier, wo nur eine fluchtige Andeus tung ju erwarten ftand, mit Unmuth und Betrubniß von dem uppigen fchnellfraftigen Bufen gewandt haben, welcher an diefer jare

ten Form, niehr überrafchen als gefallen fonnte. Mir aber, ber fo erträgliche Abmeis dungen von bem ewigen Gefen bes Schonen gern vergieh, mir gefiel tros biefem Wechfel von Mangel und Ueberfing das außere Muhms den ungemein, und ich hatte, fo oft mich auch bas innere burch feltsome Launen feiner Beiblichfeit niederschlug, mein ganges volles Derg an Diefen Gegenftand gehangen, ber troß der angezeigten Bildungefehler nicht unbes merft blieb. Gelbft unter bem Runftliebenben Offigire , Corpe der Garde, beren Bacht; parade taglich durch die Gaffe jog, gab es Be= . fcmacflofe, welche Die verzeichnete Debe ges gluckt fanden. Malchen hatte in ber Belt nichts gegen gute Rirchenmufit, aber ein Marfch war ihr ben allen bem lieber. Laus fchend eilte fie, wenn er Die Strafe berabe fcoll, jum Kenfter. Die Offizire ftarrten, als ob irgend ein Gotterwerf in ber Quele

ausgestellt mare, mein zwentes Stockwert an, und griffen huldigend an ihre Barmuten. Giferte ich, wenn mich ber Bufall um Diefe Beit in Malchens Kenfter, oder in ihren Rucken führte, über ihre Beschauungsluft, bewies ich, binter ben Borbang geschmiegt, bag Diefe Suldigung ihrem Richt - Ich gelte, und Deshalb eine zwendeutige fen, fo bankte fie zwar verftohlner, aber nur um fo anziehender ben Bruffenden. Ward ich heftig, fo lachelte fie, und die marichirenden Berehrer nahmen bann dieg Lacheln fur Meugerung bes Wohle gefallens, oder fur einen aufmunternden Wink. Bergebens rief der Major fein: Diftang, Die ftang! in die Buge; unverruckt faben ihre Rubrer nach der Quele juruck, und mit feis nem Auge ju den Sirenen des Ranglers binauf, die dann unter Sohngelachter die Kenfter ihres Pallaftes jumarfen. Mein Sauslein bing wie ein Johanniewurmchen, Deffen fernhin glangender Lichtpunkt Malchen war, an feiner Brandmauer.

Rummervoll feufste indeg Die Cante, welde feit dem fiebenjahrigen Rriege, ber ihrden thenern Gatten raubte, eine geschworne Feine dinn des Goldatenftandes blieb, bei jedem Trommelfchlage der Malchens Berg erhob, und ahnete fraft ihres bloden Befichts und fchweren Bebors, Die Ehre nicht, welche meis nem Saufe, und ihrem Rinde widerfuhr, bas fie am Stickenicht am Fenfterrahm befchafe tigt glaubte. Ich aber predigte, um Amalien ben Berdrug ju erfparen, nur leife, und ber antwortete im Nothfall an der Tochter Statt, Die mutterlichen Fragen. Die gute Mutter! Auch fie war in Arkadien, mar reitend, wie die holde Tochter gewesen, auch ju ihrem Fens. fter hatte die Garnison andachtige Augen ere hoben, und der Lieutenant Leng, welcher aufe

fer feinem Matent, fein Dofument von Berth befaß, den Muth gehabt, ihr feine leere Sand ju bieten. Der schone Mann, Die geschmack. volle Uniform, die Gehnsucht nach den Bers baltniffen ber Gattinn und Mutter, ließen Marien vergeffen, bag Gold Die Geele bes Les benslift, und taub gegen die Warnungen ibe rer Freunde, und die Drohungen ihrer Berwandten, griff die Bezauberte nach dem Ringe ber schnell und ftill wie ein Talismann als Ien Bauber Diefer Gattung guffoft. Die Frau Muhme war im Wohlftand erzogen, und af gern bas Befte, ihr Geliebter jog ben Rhein= mein, allen andern vor. Reichlich mard am goldnen Sochzeitabend fur bendes geforgt, und als das gluckliche Paar nun, fatt und mone netrunten, in die Brautfammer trat, ba schwor fie unter hellen Thranen und beißen Ruffen, daß Gal und Brot in feinen Armen ein Gottermabl fur fie fenn werde. Er bielt

jur Dankfagung bem Waffer, von ihrer Feens hand geschöpft, Die feurigfte Standrede, und pier lange Monate bauerte ber fuße Eraum, aus welchem ber herr Lieutenant querft ermachte. Der Brei jog ihm Magenframpf, bas Waffer Steinschmergen ju; Safen und Banfe famen wieder, Die Weinftafchen febre ten jurud, aber mit ihnen auch die Damonen bes bauslichen Sammers, und eine fchmere Diederfunft pfluctte jum Ueberfluß alle Blus then und Blumen, die ihr bis dabin noch im Manne ben Liebhaber erhiclten. Eben begog fie in einer dunkeln Stunde mit beifen Thras nen den Reft bes einstigen Brautbettes, eben fchob er, finfter und fchweigend, ein Rieg Mahnbriefe in den langft erfalteten Windofen, als ber Feldwebel eintrat, und mit leifer Stimme eine Marich : Ordre vorlas. Lieutenant marf einen Blick auf fein toderanfes Rind, einen zwenten auf bie schluchzens

be Mutter, einen britten jum Simmel, und fab in diefer Ordre das lang ersehnte Mittel gur Alucht aus einem Leben, in welchem es; feiner Erfahrung nach, außer dem Reichthum fein Beil gab. Der Morgen des Aufbruchs Dammerte. Beinend bruckte er unfer Dal chen, bas eben in ber Blatter : Rrife lag, an feine Bruft, fchuttete die empfangenen Dos bilmachungs : Belder in ben Schoos ihrer ohnt machtigen Mutter, und farb fur; barauf, bei Lowoffs den Tod des Goldaten. Die hinterlagne ftand jest allein. 3hre Bermandten, gegen beren Rath und Willen fie fich bent alangenden Elende bingab, fpotteten theile ber Bedemuthigten, theils emporten fie durch bingeworfenes Almosen ihr gerdrucktes Derg. Eis ferner Kleiß, und bobe Fabigfeiten ju allen weiblichen Arbeiten schütten Marien gegen ben aufferften Mangel. Mich, dem fie vor allen von Jugend auf wohl wollte, der ohne

Wissen seiner Eltern halbe Tage an der Seite der holden Gespielinn verlebte, die ihn schon damals weit starker, als die Tante, selbst ans jog, hatte jest der Hintritt meines Baters in den Stand gesest, sie an dem mäßigen Erbtheil, das mir zufiel, Theil nehmen zu lassen, und dem kleinen Hause durch ihre Gesgenwart einen Werth zu geben, den wenigsstens die Herren von der Garde zu würdigen verstanden.

Mit großen Schritten ging ich am Morgen auf und nieder, mein Thee ward kalt, die Pfeise verlosch von Minute zu Minute, noch immer saß Angelo im Walde, und ich theilte die Angst der Ana und der Damen. Daß der Markis mit der Brust an einen Baumstamm geschlagen und franker war als er selbst wußte, daß Amalic mit der Bettmeis

fterinn nach der Jagd auf das Schloß fahren werde, welches kaum einen Buchsenschuß von di Amones jestigem Ruhepunkt abstand, lag am Tage, und so entschloß ich mich denn, ihn für jest dahin in Sicherheit, und die Pringefinn so gut es sich thun ließ, zu ihren Damen zurückzubringen.

Wedelnd, las ich mir vor: wedelnd stand des Fürsten Leibhund vor dem schweis genden Paare. Auguste suhr erschrocken auf, und wehrte unmuthig den Liebkosssungen, mit denen des Baters redlichster Liebling sie überhäuste. Prinzessinn! rief es durch die Bäume — la voila! sprach eine zwente Stimme, und odemlos wandste sich die Grässun, von einem Kammersfräulein unterstügt, durch Disteln und Dornen zu der Gesuchten hin.

" Tod! Tod! rief ihr Anguste gu, und rang die Sande, bier fand ich ihn, und feine Spur von Leben auf feinem Gefich= D helfen Sie boch. Lachelnd ichloß Angelo die Augen, hielt den Ddem an und ward schnell zu dem Endymion ber staunenden Grafinn. Gott erbarme fich! stammelte diese. Den Sals hat er gebro= chen! rief bas Rammerfraulein, und leg= te zwen Finger an seinen fleischigen Da= den, sur ma foi, er ift gang weich um Diefe Gegend. Mur mit Unftrengung un= terdruckte Auguste ein helles Gelachter, und der Tode bif, feiner kaum machtig in die Lippen. Beftig gog die Grafinn jett ihren Schütling mit sich fort. Sie find, lachelt felbst der Tod! sprach fie laut zu ber Betroffenen - ich bin au fait! fette fie leifer hingu, und fixirte fie

mit einem Blid, in welchem sich Born und Berachtung paarten.

Comment Madame? fiel Auguste ein, und eilte stolz und aufgebracht mit starken Schritten vor ihr hin. Sie werzben mich in Ungnade bringen, klagte die Ang, und bot ihre letzten Kräfte auf, die Kliehende einzuhohlen, welche jest auf den Platz traf, wo die fürstlichen Jagdzehaisen hielten. Schnell sprang sie in die nächste, und befahl den Kutscher sie aufs Schloß zu fahren.

Bon seinem Scheintod erwacht, raffste sich di Amone auf. Ein heftiger, unserträglich werdender Schmerz in der Brust schien ihn ersticken zu wollen, halb beswußtloß schlich er auf Geradewohl durch die Sträucher und traf einen Pfad der ihn in den Schloßgarten sührte. Zwey Das

inen standen hier vor einem Neptun welscher aus immer voller Urne fristallhelles Wasser in ein Marmor = Becken herabgoß. Ihn dürstete, er trat näher. Weitläuftig hieß die Frau Vettmeisterinn den wohlbeskannten Gast willkommen. Gott, was ist Ihnen? rief Amalie, und faste ersblassend seine Hand, Sie gleichen einem Sterbenden.

Der bin ich vielleicht! stammelte ber schwächer werdende, sank auf den Rand des Bassins, und bat um Basser. Frau Markus eilte; in so weit ihre Bohlbez leibtheit ihr das erlaubte, ein Glas herz benzuhohlen. Dienstfertig schöpfte Malzchen mit ihrer kleinen Hand aus dem Bezchen, und führtedas Basser zu dem Munz de des Kranken. Dankbarkeit sprach aus feinen erloschenen Blicken, und heftig

brudte er die geleerte Band an fein Berg. Noch einmal wiederhohlte fie ben Berfuch, und bon Chrfurcht niedergebeugt, fehrte bie Bettmeifterinn jett, unter trippelm ben Berbeugungen mit dem Glafe und einer Dame gurud. Chen faugte Ungelo gum brittenmable an ber gitternden Sand feiner Trankerinn, als Auguste in ihrer Unmuth und Sobeit bor ber feltfamen Gruppe ftand, und schnell verfinftert gu Amalien iprach - Ber find Sie benn. meine Gute? Schnell erhob Amalie Die bunkeln Augen, fie trafen auf ein Drs bensfreug, boher noch, und eine gurs nende Najade schien aus der Urne Neutung gesprungen zu senn.

Amalie Linau! fotterte fie, und griff mit der linken, trodnen hand nach der rechten ber Prinzessinn. Schbitte! fprach

biefe, auffer Saffung, und berfagte fie. Angelo hatte aufzustehen versucht, aber bie Baume und die Damen taugten um ihn her, und schwankend taumelte er ben dem wiederhohlten Verfuch auf Amalien gu, die ihn mit ihren Urmen auffing, und weinend um Benftand rief. Klehend= lich bat Krau Martus die Pringeffinn um Erlaubniß, ihr diefen gemahren zu dur= fen, und legte nun Sand an. Seftia gitternd fah Auguste bald auf den Gei= fterbleichen Freund, bald in Amaliens Geficht, bas die Karbe des Morgenroths trug, und verschwand jest, vom Ba: gen der nachfegenden Grafinn verscheucht, hinter den Seden.

Darf ich ? liepelte mein Muhmchen. Ich warf die Feber weg, und jog fie ans Berg.

Eine Bitte führt mich ber, fuhr fie fort. Das Anliegen einer Undankbaren.

- J. Rie dient' ich, um bedankt ju wer-
- G. um fo unebler muß ich Dir en
  - 3. Und noch hab' ich jede gemahrt.
- S. Und ich noch feine gewährte vergold ...
- J. Es giebt eine Rraft in dem Mene fchen, die aller Consequenz Hohn spricht und jeder Pflicht in den Weg tritt — eine Rraft —
- S. Predige nur gut bleib ich Dir boch.
- 3. Wenn ich dienstfertig aus bem Wege trete -
- G. Spotte nicht. Las mich als Schwes fer fprechen. Du liebst, Beinrich! Ja, Du

baft mich herzlich lieb, aber weil ich den Bohlthater in Dir verehren muß, dachtest Du gart genug, mir nie von Deiner Leidenschaft zu fagen. Go handeln wenige und nur die Edelsten.

- J. Wieder ein Fehlschluß, Amalie. Bar' es nicht Wahnfinn die Braut eines ansdern von meiner Passion zu unterhalten? Und für die Braut des Frenherrn von Eschen bältst Du Dich ja, gefällst Dir in diesem Rissverhältniß, sindest Genuß in dem Rummer, dem es Dich unterwirft, Wollust in den Ohrasnen, die es Dich kostet.
  - G. Efchen ift ein edler Mann.
- J. Ein Stelmann, der Liebling des Furften und um fein Gluck gebracht, fo bald es ibm einfiele fur einige Monate das Deine ju machen. Die Zukunft, meine Freundinn -

S. Die foll mir Dein Malchen in bi Amone verfinnlichen ? D, mache fie nicht uns glucklich, ich beschwore Dich!

Laf mich boch in meiner Schopfung baus fen, fiel ich ein, Ungluck ift bas heilkraut ber Beifter, nirgends vermiffeft Du es.

S. Co ein fanftes, frommes, arglofes Wefen -

Db sie das sen oder nur scheine, soll sich erft zeigen, entgegnete ich. Meine Geschöpfe haben den frepen Willen der göttlichen, und wie sie faen, so ernten sie. Gern werd' ich ihr, reißt sie sich von dem zwendeutigen Mensichen los, einen redlichen rechtlichen Mann, etwa einen blubenden Sekretarius, oder eisnen feurigen Dichter zusühren.

Un mir niedersehend, feufite Dalchen.

3. Auguste empfängt bann was ihr ge buhrt — Ein Fürstenthum —

- E. Die Beflagenswerthe!
- 3. Mein Hoffourier ftirbt an ber Bruft, wassersucht. Ulrike bleibt unversorgt.
  - G. Das foll mich freuen.
- 3. Alle die midrigen, bosartigen Eigensichaften alternder Madden diefes Geprages, tragt fie fcon im herzen und fo werd' es ihre holle.
  - G. Und Angelo ?
- 3. Geht unter! Gern ließ ich ihn, wie es jest Sitte ift, katholisch werden, aber das ift er langst. Lief im Dunkel liegt sein Schick sal, und mich selbst soll es überraschen. Nie wird einem das Schreiben lästiger, gutes Makchen, als wenn man das Ende des Liedes im Voraus weiß.

Du bift boch ein großes Genie! fprach fe und fab refpektvoll ju mir auf.

- und warf einen mehmuthigen Blid auf die Jenaer Zeitung.
- S. Ich wollte, Du hatteft mir nichts verrathen, fuhr Malchen fort, bas Sali ber Taufchung fallt nun weg.
- Ach liebes Kind, troffete ich, es kann por Abends anders werden. Sollte fich Deisne Lage andern, so mache ich alle diese Creasturen zu Creatoren, und glücklich. Ift denn die Weste fertig worden?
- S. Fertig und abgeliefert, boch unbes
- 3. Und Du wirft Bedürfniffe haben? Da, lag und theilen. Dein fen ber halbe Angelo! nimm ihn fed aus diefer Tute.
- Ach, goldner heinrich! fprach fie fanft errothend, wie beschäuft Du mich! ich fann die Augen nicht zu Dir aufheben.

J. Rur bie Schuld fieht ju Boben, und mein Muhinchen ift ja gut.

Schneller als ich bem Ausbruch einiger Danfbarfeit ju mehren vermochte, dructe fie ihre Rofenlippen auf meine anfehnliche Sand, fcmiegte fich fanft weinend an bes Gebers Sale, und geftand mir bann, daß fie ihrer Mutter ein Saustleid jum Beinachtsgefchent jugedacht habe. Zweifelhaft fab ich ihr ins Beficht, immer heftiger weinte Malchen, und als fie jest nach ihrem Euche griff, flog mit Diefem ein Ring aus der Safche, auf mein Manuscript. Gie verblafte. Amalie! fprach ich, die hinterlift ahnend, das ift wohl das hausfleid fur bie Mutter? Bejahend verhullte fie bas fleine, glubende Geficht. Der Ring ift schon, fuhr ich fort, und jog ihr fanft das Euch vom Muge, Dein Rahmende

sug von Deinem Saar geflochten — Der Baron wird fich freuen.

Sier trag' ich den Seinen! erwiederte fie zwischen Schaam und Begeisterung, und legte die Sand auf ihren mallenden Busen, erhalt er nun dieß Gegenpfand, so find wir ja verlobt, so hat er Pflichten, und ich Rechte.

I. Für ein liebendes Madchen, spefur lieft Du noch fertig genug, aber falfch. Ring und Pflichten wird er brechen, wenn das Gesfpenst der Ehre zwischen Euch tritt, wird Dich, bedauernd, in Dein Nichts zurückweisen, so bald die Sonne seiner Bestimmung vor ihm aufgeht. Glaube mir, Gute, die jungen Derzen von Eschens Stand und Grundsägen, se hen Mädchen Deiner Gattung auf einer viel tiefern Stufe als ihr steht, sehen in Euch ber schräfte, sehnsüchtige Thörinnen, die nur angesprochen senn wollen um sich hinzugeben,

geschmeichelt und vergottert um mit Bucher tu bezahlen. Go spielen sie mit euch, bis ihr euer Beil an sie verlohren habt und werden dann nicht mehr gesehn. Tausendmal sagt' ich Dir das, und will es miederhohlen, so lange bis Du gerettet, oder elend bist.

Weinend ging Malchen ihres Weges und ich versiel, so gern auch Selbstgespräche von guten Schriftstellern vermieden werden, in ein sehr lebhaftes. Fahre hin, sprach ich und schlug die Arme in einen Knoten, sahre hin, du leere, leste Hossnung. Ein Thor ist der Mann, der seine Seligkeit in einem Himmel sucht, wo nur Aprilschauer gefunden werden. Wer sah' es meinen Romanen an, daß ich se mit zerriffenem Herzen schrieb, wer dieser Hand, daß sie den Ring eines Nebenbuhlers, mit sauer erworbenem Shrensold bezahlte? Und wer wird es nach vierzig Sommern dies

fem Malchen anfeben, Daß ber Bauber ihrer Jugend, einen Frenherrn mit feinem Bappen, und einen Dichter mit ber Gottinn feines Lebens entzwente. D Simmel! ein ganger Erdball fullt den Abffand nicht aus, ber mischen bem Nimbus bes Madchens, und ben Faltenwurfen ber Matrone liegt. Be-. tracht' ich die Lante, fo weht mich ber Jame mer an, Entzucken faßt mich , wenn ich Dale chen firire, und boch fieht bie Beit ju erleben, wo auch diefe jur Parje merben, mo feiner meiner Reffen begreifen wird, wie ich ihnen fold ein Praparat jur Cante geben fonnte. Un diesen Troft follte fich jeder unglücklich Liebende halten - Much mich halt' er aufrecht, und fo nehm' er fie benn bin! - Ich amang mich fort ju fchreiben, ba lag ber Ring noch auf dem Papiere. Sinnend fchob ich ihn an den Finger, bewunderte des Golde fchmidte Runft, bas feine, glangende, fchone

braune Haar, das ju meinem Kummer noch lange nicht ergrauen zu wollen schien, fand ihn wie angegossen, und es, je langer ich ihn ansah, je billiger, daß er mein bleiben musse. Es lag ja da noch, von des Vaters Zeiten her, ein Brillantring von viel größerm Werthe in meiner Schazkammer, der für einen Freydern gemacht schien. Der herr Varon! rief meine einäugige Röchinn ins Zimmer und ers blassend sprang ich auf, ihn zu empfangen.

Die Stadt ernannte Sie schon vor Bo, den jum Stallmeifter, sprach ich nach den erften Begruffungen, und ich darf im Boraus Gluck munschen.

Man ift schr gutig gegen mich, erwieders te herr von Eschen, aber noch ahnt wohl selbst der Furst diese Beforderung nicht. In meinem Posten bleibt, wer dem herrn gefällt, oft bis tief ine mannliche Alter, dann wird

man als Salbinvalid angefeben, und gur Ruhe gefest. Ihnen, herr Giegfried, barf ich indeffen wohl gefteben, daß ich diefen Rube. punft nicht erwarten werde. Des Obeims Tod machte mid jum herrn von Steinau und Dabin gieb ich mich gurudt. Diefe Rachricht erschreckte mich und laut bedauerte ich ben Staat, ben biefer Ruckjug wie ich bemertte um eine Schone Soffnung armer mache. Gie fchergen ! erwiederte ber Baron. Der Schluffel ber mir werden tonnte, ift an jeder Sufte an feinem Plat, und überhaupt nicht geeignet, Sulfequellen fur bas land ju offnen. Wenig triftiges ließ fich gegen biefen Einmurf aufftellen, und in bem Entschluffe bes Barons fab ich den Borbothen feiner Sochzeit. Gluch. tig überfah er jest meine Rupfer, marf fich nun mit leichtem Anftand in bas nachbarliche Copha, und fprach nach einer fleinen Paufe - 3hre Schone Coufine begegnete mir auf

der Stiege. Errothend gab ich die Moglichkeitzu. Ein liebliches Wesen! suhr er fort,
ich dank' es meinem Glücke mit so trefflichen Menschen ein Haus theilen zu dursen, und wünschte sehr, daß Sie mir diese Wohnung auch künstig zum Abtrittsquartier überließen. Stumm batte ich mich bis jest ber jenen wohle thuenden Worten verbeugt, jest öffnete ich den Mund und sprach — Sie gedachten vore hin meines Mühnchens, Herr Baron, und längst schon wünschte ich in Hinsicht ihrer nich gegen Sie zu erklären.

Bu erklaren ? fiel er ein, bon! ich werde gang Ohr fenn.

- J. Dieses Madchen, herr von Efchen
   dieses Madchen, meine nahe Bermands
  te -
  - E. Recht, Sie find Geschwifter, Rinder!
  - 3. Und mehr ale bas, vertraute Freunde!

- Gen Bie fich verfteht! Die guten Men-
- 3. Sie ift der Nachlaß eines armen Subalternen, der ben Lamofin blieb.
- haben mich, fo oft ich mir erlaubte ihr aufgus warten, von ber Geschichte ihres Unglucks uns terhalten.
- 3. Sie vergeben ihr dast fprach ich, auf Rohlen gestellt, denn noch sah ich nicht, wie ihm, ohne plump zu werden, ans Herz zu kommen stand. Daß sie Blutarm ift, fuhr ich fort —
- E. Ihr Ebelmuth, herr Siegfried! bes becft bieg Geheimnif.
  - 3. Daß fie tugendhaft if -
- E. D, ein feltenes Madchen. Bep Sott, es durfte Ihnen schwer werden, ihre Borguge in einem Odem ju erschopfen.

- g. Ein fo gunftiges Borurtheil recht, fertigt die Auszeichnung, womit fich dies Madchen von Ihnen erhoben fieht.
- E. Erhoben? Sie fpotten Derr Siege fried. Sie erhebt meines Gleichen und jedes unverdorbene Mannerherz dem das Gluck wird, fie in der Rabe zu verehren.
- J. Nehm' ich dieß Urtheil fur Worte bes Hofmanns, ober fur die Ueberzeugung bes Liebhabers?

Des Liebhabers! fiel er lachelnd ein.

- J. Des Brantigams alfo?
- E. Das find Synonime.

Amalie, fuhr ich mit gedampfter Stimme fort, darf fich alfo gegen manniglich ale die Ihrige erklaren.

E. Sobald ich am Ziele bin. Sie fuhten wohl felbft, daß eines Pagen Braut am besten und sichersten Braut in Petto bleibt.

## 3. Lebhaft.

E. Offner, trefflicher Mann! Biel bant' ich dem Wohlthater Amaliens, und gern, ich gefteh' es, murde ich ein noch tieferer Schuldener. Gie konnten mir den willkommenften Dienft erweisen.

Herslich gern! erwiederte ich, und lächele te wie ein Verzweiselnder. Traurige Erfahrungen fuhr er fort, haben ein Herz, das sich zu oft, und zu willig hingab, schüchtern und behutsam gemacht. Nicht ganzlich vhne das was die schönere Menschenhälfte anzieht und gewinnt, trat ich ihr näher. Der reine, hos be, schwärmerische Sinn für das Schöne führte mich in ihre Kreiße, für die ich bald ein Gegenstand ward. Zum Schüler weihte mich die Besuchte, die Einsame zum Vertrausten. Gestillt ward mein Durst. Essig und Galle hatte ich getrunken. Hossart und Düns

fel, Spottsucht und Tude, Selbstsucht und Ralte entzaubern die Grazie der hohern Stander, und der todende Reif der Ueberbildung zerstört die holden Bluthen reiner Weiblichen feit, die Euch Glucklichen der Mittelstand aufspart.

Er follte mohl, erwiederte ich, er konnte auch, aber das unselige Streben nach Aufswärts, und die Nachäffungesucht unserer Madden wird uns bald genug um das hobe, burgerliche Borrecht des häuslichen Glucks bringen.

- E. Sausliches Gluck! D, ein himmliicher ewiger Wohllaut, liegt in diesen Worten, und mein herz schwillt, wo ich biesem Blucke begegne.
- 3. Möchte es Ihnen doch in aller seiner Fulle die großen Opfer vergelten; die Sie ihm

sudenken. Mehr als beflagenswerth ware biefes edle hert, wenn es auch in Amaliens Armen der Taufchung begegnete.

E. Das ift mein Kummer! Darum bin ich hier. Die hand auf Ibre Bruft, mein guter herr Siegfried. Sie kennen das Madechen und was ich glaube, wissen Sie. Liebt Malchen den Frenherrn oder den Menschen, den armen Edelmann oder den reichen Erben in mir?

Serr Baron, entgegnete ich mit Rennets Miene, bas weibliche Sert ift ein Abgrund ben nur der Borficht Blick ergrundet, noch jeder Sterbliche verirrte fich in feinen Liefen.

E. Das ihre wird fo bodenlos nicht fenn. Ihren Benftand, Freund, und es ift erforscht.

J. Auf welchem Wege ?

- E. Horen Sie mich. Es gilt die Probe. Meines Lebens Beil und Ihrer Freundinn Gluck leg' ich in Ihre hand.
- J. Bon allen mablt Ihr ebelmuthiges Bertrauen bie unfahigfte.
  - E. Die redlichfte mindeftens.
- 3. Mit nichten. Ach, herr von Efchen, ich, ich felbft liebe Amalien.

Das verfieht sich! sprach er nach einer Pausc. Ber sollte fie nicht lieben? Bohl an, mein Freund, folgen Sie mir in die Schranten, und bes Madchens Verhangnif entscheide zwischen uns.

## J. D, es entschied!

E. Noch blieben Sie mir Antwort schule Dig auf meine Frage. Liebt fic meine Ause fichten oder mich? Ihre Stimme tont eben in ber Nahe, fprach ich, und ging nach der Thure. Here Selim unterhielt fie noch auf der Treppe. Er verbeugte fich tief, und flieg in seinen Dimemel.

Amalie! rief ich: mit ernfter, schmerzens voller Miene tam sie naher. Schweigend faßs te ich ihre Hand; sie widerstrebte sanft, trat nun ins Zimmer, und erblafte, als Herrvon Eschen ihr entgegenflog.

Bon allem weiß diefer Freund! fprach er, und faßte fie ins Auge, ich bringe Ihnen Glud und Unglud, meine Theure.

Unglud ? lispelte fie, marb noch blaffer und warf einen fragenden Blid auf mich.

Das Teffament ift geöffnet, fuhr er fort, meine hoffnung erfullt, ein großes Gut mir augefallen. Das ift ja schön! sprach sie erheitert. Aber um welchen Preiß? rief der Baron. Nur unter Bedingungen empfang ich es, nur wenn ich binnen Jahresfrist einem stiftstabigen Fraulein die Hand reiche, wird es mein? Worte des Erblassers, Amalie!

Wenn das Unglud nicht schwerer hereins tritt, entgegnete Malchen, so find wir jent immer viel gludlicher als vor des Ontels Los de. Er allein ftand ja swischen und.

E. Er allein, Jest aber tritt der Fürft an diese Stelle, und mit der gangen Rraft feines unbedingten Willens tritt er dazwischen.

Er trete wohin er will, fprach fie, mit leichtem Spott, die Erde ift groß genug, ihm auszuweichen.

E. Drephundert Thaler jahrlicher Zins fen find alles, worauf ich, entlassen und entserbt, noch rechnen könnte.

- M. Die Liebe wird fie ju fo viel Cau-
- E. Unter einem fremden, burgerlichen Mahmen vergrab' ich mich dann in irgend ein Felsenthal der demokratischen Schweiz, und werde dort ein Hirt oder ein Landmann. Das Amalie ift die Aussicht die der trausige Wans del meines Schicksals vor Ihren Hoffnungen austhut.

Sie wollte antworten, er unterbrach die Betroffene. Die Schwarmerinn sprach er, wirft sich blindlings in den Strom, überles gend weilt das verständige Madchen am Ufer. Morgen folg' ich dem Fürsten nach Belvedere. Wir kehren nach dren Wochen zuruck. Leben Sie wohl, die dahin, Amalie! Mit heftigskeit drückte er ihre hand an sein herz, und flog davon.

Betrug, nichts als Betrug! rief fie, und brach in Thranen aus. Er liebt mich nicht mehr. Brechen will er, will fich los machen, und bas ift Dein Werf, Du Unedler!

Mein Bert? fiel ich ein, und vermaß mich boch, mo, wie, wenn hatt' ich es benn porbereitet ? Dit einer froben Nachricht wollt' ich Dich aberrafchen, ju jeder beffern Stunde wurdeft Du Freudenthranen dafur gehabt has ben. Gott forgt boch munberbar - Begege nete Dir nicht der Collecteur? Gechstaufend Thaler find mir jugefallen. D, wie glucklich mar' ich, wenn nicht diefe Eroftlofe gwifchen mich und den Lotterie. Gewinnft trate. Saffe Dich Malchen, bleib im Lande, bringe ben guten Menfchen nicht um fein Gluck. Gieb ihn auf, gieb ihn auf, und rechne auf einen beffern Mann, ber meder Ritterguther bat. noch hinmirft, und ber bie Quele jum iconften Alpenthale machen will.

Traum ich benn? fragte fie, und legte die Hand an ihre Stirn — Nein, ich traume nicht — Du hast gewonnen, sagtest Du? Ich? — nein! ich traume nicht! ich habe verlohren! Viel! Alles — Alles! Mit diesen Worten warf sie sich schluchzend ins Sopha und erschüttert von dem tragischen Pathos, stand ich auf dem Punkt ihr zu gestehen daß sie in der Hand des Versuchers sep.

Aber triumphiren foll er nicht, fprach fie auffahrend, der Leichtgläubigen nicht fpotten. Mache dein Recht geltend, guter Heinrich, tritt an den Plas, deffen Du wurdig biff, und rechne auf die Treue der Dankbaren.

Er liebt Dich ja noch, betheuerte ich fleine Taut, alles will er Dir aufopfern, wenn Du anders den Muth oder den Leichtfinn haff, Mutter, Freunde, Vaterland ju verlaffen, um diesem Theseus in eine Wufte ju folgen.

## C. 3ch folge!

- J. Dren Wochen Bedenkzeit! Prufe Dich wohl, und findet die Eigensucht das Opfer nicht zu groß, fühlt das dunkelvolle Berg bie Kraft zu vollständigem Erfat in fich, so ziehe hin mit ihm, und wenn Du kannft, so mach' ihn glücklich.
- S. Rein, ich entfage! Gold und Ehre geig find bes Mannes Gogen, feines Weibes Liebe vermag euch diefe auf die Dauer in ers fegen. Er gebe feinen Weg, nehme Befit pon dem Erbtheil, biete einem Fraulein feine hand Ich bin entschlossen!

Ereffliches Mabchen! rief ich aus, und Die einäugige Rochinn hielt lachelnd ein Billet burch die halbgeöffnete Thur. Es war von ihm an mich.

"Eine Frage noch," fchrieb er, "einen Porfchlag, eine Ausfunft - wie Amalie will,

Die Bemahrung murbe mich ihr, mir aber ein reiches Erbtheil erhalten, und reigende Muss fichten mancher Gattung unverfverrt laffen. Gie entreiße fich bann fur einen Augenblick jedem gemeinen Borurtheil, und nur von bent Engel ber Liebe berathen, frage fich meine ewig Geliebte, ob fie, auch uneingefegnet glucklich machen, und glucklich fenn tonne? Es verfteht fich, daß ich ihr ein Som bereiten murde, welches fur jeden benfbaren Fall ihre Bufunft ficherte, und nebenben herrn Siege fried allen Schleudern und Dfeilen ergurnter Rezensenten entroge. Laufend Thaler ftunden für diefen Kall als erftes Unterpfand meinet redlichen Gefinnungen jeden Augenblick ju ers heben und bas ichone Schlof meines Erbtbeils ibr offen."

Dieß Gendschreiben ichien mir gwae im Beifte unfrer Abrede geschrieben, boch nicht von dem Beifte biktirt, ber fich noch vot wenig Minuten gans anders als ber animus eines gewöhnlichen Leibs Pagen über häuslisches Glück, und ähnliche Heiligthümer aussließ. Zu dreven Mahlen las ich es durch, und reicht' es dann Amalien hin. Ihre Augen versichlangen die Schriftzüge, erröthend ftand sie auf, und verließ schnell das Zimmer.

In Königsberg verwirft man die Noth, lügen! fprach ich, und kehrte an mein Pult guruck, aber noch bin ich kein Kantianer, und mehr als Sechstausend Thaler sind gewonnen, wenn ich sie gewinne. Erügt mich nicht alles, so wird der Baron seine Schweizerkühe allein hüten muffen, oder vielmehr am Hofe bleiben, und Rammerherr werden. Diese Probe bes ftunde sie nur, wenn kein Wohlthater mit Haus und Hof im Hintergrund lauschte. Der Himmel sorge für den Rest! Es wäre unmor ralisch nur den kleinsten Spahn in diese Flams me zu wersen, und verliehrt er das Spiel, so

balt' ich ihn im Angelo schadlos. Damit griff ich jur Feder, und fehrte nach Wildthal jurud.

Im Bette der Bettmeisterinn fand sich bi Amone wieder, ein Blutsturz hatte ber verwundeten Brust und dent gepreßeten herzen Luft gemacht, Amalie lauschte zu den häupten, und sein erster Blick siel auf den trauernden Genius, der schnell verklart zu dem Kranken herabsah, und sich in kleinen Hulsteistungen, die ihm unaussprechlich wohlthaten, erschöpfte. Die Aerzte kamen, empfohlen Ruh' und Abwartung, es schickte der Fürst, und ließ in den theilnehmendsten Ausdrücken nach seinem Besinden sich erkundigen. Die Bettmeisterinn stieg hinab, die gläns

Bende Tafel in Angenschein zu nehmen, und nun blieben fie allein.

Wie kann ich vergelten? lispelte Un= gelo. Amalie-neigte zartlich ihr Gesicht auf seine Hand. Berlassen Sie mich nicht! bat der Gerührte, Frau Markus-wird mit Freuden die neue Freundinn beherber= gen; es fehlt hier mindestens nicht au Gelaß.

Ich bleibe! fprach fie mit Freudigkeit, bie gute Frau hat mich felbst dringend gebeten.

D, wohl dann mir! erwiederte der Kranke, erhob ihr das Gesicht, und sah in die glanzenden, verschämten Augen. Warum so furchtsam, reine Taube? fuhr er fort und Kreichelte die Wange welche unter seiner Berührung erglühte.

Hier ift's fehr einsam! lispelte feuf-

. Wohlthuend wehte ihn ihr Odem an —

Bilber des Todes umschweben mich, klagte Angelo, o laß mich ben Engel des Lebens ans Herz schließen.

Nicht fo, herr Markis! fiel fie faufe ftraubend ein, verscheuchen Sie diesen Engel nicht, leicht konnt' er sonft von hinnen flichen.

Gewiß, Gewiß, Amalie! lispelte er, und sank verblassend zuruck, Sie werden mich sterben sehen. Malchen verblaste mit ihm, und sprach trostende Worte. Er schien unter ihnen-zu-entschlummern. Ihre Augen hingen fest an den geschlose fenen. Angelo! sprach des Madchens

Berg, und ein Fieberichauer burchgitter= te ihr Gebein, o Angelo hatt' ich Dich Ginein Sterbenden nimmer erblictt. gleich lag er in bleicher Schonheit vor ber Betrachtenben, fie fah ihn ins Grab fen= fen, und gum Engel werden, fah wie er ihr fernher bom glanzenden Geftabe ber Geligkeit winkte, ftredte unwillführlich die Arme gen himmel und helle, milbe, fuße Thranen fielen in den wallenden Bu= Inimer fester ward sein Schlaf, immer entzuckender der Traum, ben fie traumte. Sand in Sand mit ihm fand fie eben unter Bluthenbaumen ber beffern Welt, als eine Wendung seine Bruft ent= bullte, von der, aus einer goldenen Raus fel febend, Auguste die Traumerinn gu belacheln Schien. Erwachend bebte fie gu= rud, das Eden ward zur Solle, ber himmelsthau ihrer Augen zu fließenbent

Reuer. D, ich Urme, o ich Elende, fprach fie zu fich felbft, und ftrebte endlich die Nebenbuhlerinn zu bedecken, aber im= mer hielt ein gartes, jungfrauliches Ge= fühl ihre versuchende Hand und halbe, aber innige Blicke flogen wechfelnd von dem låchelnden Bild auf die mannlich schone Bruft und von ihr auf den leblosen Lieb= ling gurud ben fie wiegte. Jest raufcht' es im Vorfaal. Angsthaft warf fie, um den Geliebten in der gludlichen Reindinn gu schonen, ihr Tuch auf die schone Ben= te, welche Angelo an jenem Ballabend aus der fallenden Dose ber Grafinn da= von trug. Leife offnete die Thure fich, eine Dame fab ins Zimmer, schnell ver= schwand, als Malchen sie ins Auge faß= te, die Spaherinn, und leicht und leis, verstort und kummervoll schwebte im nach= sten Augenblick eine andere durch die Deff=

nung, und jum Bette bin. Dief ver? beugte fich Angelos Barterinn.

Wie steht es? lispelte mit ihrem Flb= tenton Auguste, und sah ihr schmerzlich bewegt ins Gesicht.

Er schlummert fanft! stammelte diese, und ihre Wangen glühten und ihr Herz schlug im Doppelschlag.

Jungfer Linan! fuhr Auguste fort, und erhob drohend den schneeweißen Sin= ger, Sie sind hier nicht am sichersten Plage.

- A. Am Krankenbette, glaubte ich, fen die Menschlichkeit überall auf dem ih= ren.
- P. Auch da find Manner noch ge-fahrlich.

Bor fotcher Gefahr warnt mich fein Talisman! entgegnete die Zitternde, und zog ihr Tuch vom Busen des Schlummernden.

Auguste starrte das Bild an, dann Amalien, veränderte mit jedem Odem= jug die Farbe, faßte jetzt die Hand der Holden, drückte die Holde selbst mit Hefztigkeit an ihren Busen, und sprach, von aller Fassung verlassen — Bewahr ihm das, und ewig will ich Deine Freundinn senn! Gelobend seufzte Amalie und bezrauscht von stürmischen und milden, von süßen und schmerzlichen Gefühlen, slog Auguste in den Saal zurück.

Lange noch ftand bas Madchen unbeweglich, fah unverruckt auf die Thure hin, aus welcher die feltfame Fee entfloben war, und ihre Lippen wiederhohlten - Bewahr ihm bas! — Sein Bild will ich bewahren, antwortete sie jetzt, und wenn fie felbst an diesem Busen liegt, mit seisnem Bild in diesem Herzen zu Grabe gehen.

Ein neuer Besuch überraschte sie. War die Prinzessinn hier? fragte hastig eintretend Ulrike, und fixirte Amalien, in der sie jetzt zu ihrem Erstaunen die Gepriesene erkannte, welche di Amone an jenem Hofball hinter die Schranken rettete.

Ich weiß von nichts, lispelte diefe, und zeigte warnend auf den Schlafenden.

Mur lauter sprach Ulrike: Ich mache da ganz unerwartet eine willkommene Bekanntschaft. Sie sind seine dankbare Freundinn? Nicht wahr? Seine attachee? D, umarmen Sie mich, Mam= jell.

Wer Sie find, weiß ich nicht, erwiederte jene in edelm Jorne- glubend, doch was Sie find, scheint furwahr nicht kuffenswerth.

Man hore! siel das Fräulein ein, und trat ihr näher. Amalie setzte sich mit scheinbarer Ruhe in den Stuhl, der an Ungelos Vette stand. Die gnädigste Frau wurden vermist, suhr Ulrike sich brüstend fort, und der Oberhosmeisterinn Erzellenz ersuchten mich, zu sehen wohin sie sich verlohren habe.

Dort wandelt sie an des Fürsten Urm! sprach Amalie, und zeigte zu dem Gar=ten hin.

Und war nicht hier? fragte, schnell in Traulichkeit übergehend, Ulrike.

- Sier? fiel jene mit angenommes nem Erftaunen ein. En, dann hatte Sie ja wohl gegen die Etifette verftoffen?
- 11. Sie prononciren miserabel, ma chere. Il faut dire "Etiquette! Comprenès Vous?
- A. Bergeben Sie! Bielleicht fuhl'

Wenn er aufwacht, erwiederte Ulriste, fo fagen Sie ihm, daß ich da war, baß ich den Fürsten beruhigen wolle, der beforgt um ihn war.

- Al. Sie haben zu befehlen!
- U. Und daß ich die barmherzige Schwester rühmen wurde, welche ihm der Herr Hof= Fourier zuwies. Votre servante, Mademoiselle! Laut auflaschend schlug sie jest die Thur hinter sich

gu und eine kalte Hand faßte in diesem Augenblick die zitternde des tiefgekrankten Madchens. Ich vernahm jedes Wort, lispelte Angelo, aber das ist das Schicksal gefallener Engel, daß alle Pfeile die sie nuswerfen, verwundend auf sie selbst zurücksiegen. D, sagen Sie mir, war Auguste wirklich in diesem Zimmer? Zum Engel verklart erschien sie mir eben im Traume.

In diesem Zimmer, an diesem Bett! erwiederte Amalie, und Thranen der innigsten Theilnahme sah ich in den schönen Augen.

Mir ift viel beffer! fprach Angelo, und richtete sich auf, der Fall kann nicht von Folgen seyn. D, lächeln Sie doch!

Weinen follt' ich! erwiederte biefe, webe mir, herr Martis! Diefe Furcht=

bare wird meinen guten Nahmen von nun an zum Ziele des giftigsten Spottes mas chen, und raftlofe Verlaumdung bas Glud meiner Zukunft untergraben.

Amalie! sprach von der Theilnahme seiner Auguste begeistert der Pazient, zum Heil der Guten giebt es Bose, und vielleicht danken Sie es einst Ulriken, daß sie heute dieß fanste Herz verletzte. Ich selbst sehe jetzt viel heller, als vorhin und nachtliche Geister in der Nähe. Gefahzren mancher Art bedräuen am Krankenzbette die Gesunden. Leicht könnte das Mitleid einer solchen Pflegerinn zu warm, die Dankbarkeit des Genesenden undez grenzt, und die Verläumdung zur Wahrzsagerinn werden. Hestig bewegt sprach Umalie — Sie selbst befahl mir ja zu bleiben.

## . . Qugufte? - Wie?

S. un ihren Bufen nahm sie mich, und Wohlwollen gegen und, athmete aus allem was sie sprach. Sie sah sich boppelt —

Ich phantastre wohl? rief Angelo, und griff an feine Stirn.

Sie fah sich doppelt, fuhr Amalie mit zitternden Lippen fort und verrieth, überrascht von der Erscheinung, ihr Ents zuden.

Holdes, theures, liebevolles Mabchen! rief er, und zog sie mit Heftigkeit in seine Arme, o, sen Du fort und fort die Vertraute unsrer Herzen. An ihren Busen nahm sie Dich? Ich drücke Dich an den meinen, und bin glücklich! Angelo, stammelte sie unter seinen Ruffen — di Amone! rief sie, wand fich los, und eilte schluchzend aus dem Zimmer in den Garten binab, vorüber an dem gaffenden Bolke, das die fürstlischen Chaisen umgab.

Einsam saß, mit Blumen spielend, Auguste in einer nahen, dunkeln Laube, erkannte in der Vorbeprauschenden, Amalien, und rief ihr zu. Mit dem Gram im Gesicht, mit Augen, die voll Thränen hingen, mit einem Herzen, das vergebens nach Fassung strebte, trat diese vor die Glückliche. Schläft er noch? fragte Auguste. Er ist wach, lispelte diese, er ist wohl, er ist trunken vom Gefühl des wiederkehrenden Lebens.

Das bestätigen biese Freudentbranen, fiel die Prinzesfun finsterwerbend ein.

Solche Thranen entschuldigt ein sol= ches Herz! erwiederte Amalie, tief rührt mich, was ihn jetzt begeistert, und besser noch als ich, wurde eine ähnlichere Sees le die seinige fassen.

Bas außert er benn? fragte die Er=

Gefühle! lispelte Malchen, die schon= sten und erhabensten. Bon einem Engel hat ihm getraumt, der leise zum Bette trat und sein Lager mit ewigen Blumen bestreute.

Auguste sah in ihren Facher. Bon dem Engel, fuhr jene fort, der in wech= selloser Huld auf seinem Bergen lächelte.

Dich muß ich um mich haben! fiel fie ein, und die Ana trat in die Lanbe.

Die Tochter meiner frühesten Barterinn, sprach Auguste, Amalie Linau, eis ne Nichte des Hof- Fouriers. Ich wunsch= te sie als Kammerdienerinn angestellt.

Die Raufeld hat zwar altere Ansprüsche, entgegnete diese, und faste Amaslien betrachtend ins Auge, doch haben Durchlaucht zu besehlen.

Fur Sie hab' ich nur Bitten, theure Grafinn, erwiederte Anguste, aber die Raufeld ist ja reich, und diese Arme steht allein.

So hat sie die Stelle! sprach die Gra= finn.

Weinend fußte die Berforgte Augusstens Band, und ward auf morgen in die Vorkammer beschieden.

Jett fuhr der hof gurud. Noch faß Amalie finnend in der Laube.

Warum tobt mein Herz, sprach sie zu sich selbst, preißt die Vernunft mich nicht glücklich? Soll ich das Schicksal anklagen, daß es mir keine Fürstinn zur Mutter gab, und kindisch weinen, weil goldne Träume nur Träume sind? Seine Vertraute nannte mich der edle Mann, an ihr Herz drückte mich die schone Fürsstentochter, und ich wähne mich elend? Fort schnöde Eigensucht, verstumme du, gemeine Weiblichkeit! Die Vlumen meisnes Lebens will ich auf euere Wege streuen, und in eurem Glücke glücklich werden, oder untergehn.

Ich muß Dich schon wieder unterbrechen, liebelte eine Wehklage, und mit rothgewein= ten Augen und einem vollgeschriebenen Saus benschnitt in ber kleinen Sand, trat Malchen jum Pulte. Willst Du mir wohl das Ronzept korrigiren? Zwen Stunden hab' ich an die Antwort auf den schändlichen Antrag verlohren, und doch keinen Ausdruck für mein emportes Gefühl finden können.

Seufzend ergriff ich den Versuch, las und lobte, tadelte und firich und erschrack weniger über den ftelzfüßigen Bau, als den niederschlagenden Innhalt folgender Stelle:—

"Collten Sie aber der Unedle, der Treulose, der Verkehrte nicht sepn, der heute jum erstenmal aus Ihnen spricht, so glauben Sie, daß ich als Gattinn, auch ohne Nahmen, ohne Gold, selbst ohne Obdach, an Ihrer Hand, und nur an der Ihrigen glücklich leben, und freudig sterben werde."

Ohne Obbach? rief ich fpottelnb, bas ift nun fo ein Bilb, wie alle Bilber. 3ch

will Dich nur eine Dezembernacht über ju ihm auf die Brucke fenen, und dann am Mori gen nach Deinem Glücke febn. Der Ofen binter bem Du schrichft, hat Dich so große muthig gemacht.

Eraue mir bas ju! fprach fie mit Pasthos, brangte mich vom Stuhle meg, und schrieb an meinem Pulte und mit allen meie nen Federn den Brief ab.

Malchen, bat ich, bedenke, was Du da im Rausche der Leidenschaft aufgiebft. Eine gute Mutter, eine theure Baterstadt, werthe Freunde, und einen unter diesen, der Dich über alles liebt.

Es wird mich tausend Ehranen koften, fiel fie ein und weinte schon jest, und mans che schlastofe Nacht, aber ich liebe ja, guter Seinrich. Du ahnest nicht, wie ftark unfer schwaches Herz, in diesem Falle wird.

Ich furchte nur, ftotterte ich -

fchone, liebe, treue Mann, war nur ein verstappter Satan, und nun er fich bewähren foll, fallt die Maste. Du fagtest wahr.

Nein nein, ich log! rief ich, entlarvt von diesen Thranen, jog sie heftig an mein Herz, und begoß ihren munderschonen Hals mit ben meinen.

Auch Dir entsag ich! liepelte sie, ben Gott ich versage Dir meine Hand. Schwach bin ich wohl, aber nicht unedel, und was Dir ein anderer hinwarf, sollst Du nicht aufherben.

Du bift fein! ftammelte ich, bift Braut, am Biele, Die gluckliche Frenfrau von Efchen!

amalie mußte nicht, wie ihr geschah; meine Thranen troduend, eilte ich hinaus, bie Einaugige mit bem Scheidebriefe meines Glude an ben Gludlichen ju fenden, und bann im Freyen Luft zu schöpsen. Es fturms te, stöberte, wie in der Nacht, wo sich mit ähnlichen Gefühlen der leidende Werther in den erflorbenen Gesilden umbertrieb, die Sie ihm einst zum Son gemacht hatte, sich wie ich in den Schoof sciner Mutter zurücksehnte, und wie ich, verzweiselnd an allen hoff, nungen, die letzte Röglichkeit ausgab, den unerreichbaren Phaatt zu erringen.

Ach lieber, blinder Mann, sprach mein Ropf, dem ich den hut verwegen genug aufs gedrückt hatte, wie ruhig, frohlich, felbstausfrieden könntest Du jest in deinem Stübschen, hinter dem dampfenden Theekessellich sien und Dich am Spiel dieser Sympathie Bogel ergößen, das ben weitem das weinerlich possierlichste unter der Conne ift. Wie viel vernünftiger ware es, über die Verzückungen zweper Kranken zu lachen, die ein heiterer

Babnfinn irre fubrt, ale einem traurigen Wahnsinne nachzuiggen, ber Dich auf Diefem feltsamen Spagiergang ben zwanzig Grad Rale te mindeftens um deine Rafe armer machen Lag mich ausreden, armer Freund. Ich habe nichts wider die Damfell Lent. Sie ift gut, bas find nicht alle; reines Sergens, und das find menige, fogar verftandig wenn fie will, und das ift viel an einem Dadchen, welches man bubich nennt. Aber bas Individuum Malden, mit allen feinen Borjugen und Schwächen, ift es nicht, über beffen . Berluft Du jest verzweifeln mochteft. Langft trug Deine Phantafie ein himmelebild in Diefe Form uber, und fo liebteft Du in ihr nur Dein Ideal, und fandeft die Reibe alle, alle die Tugenden und Borguge, die ich der Lengen gonnen wollte, an und in ihr. Go geht es ben Dichtern. Ueber einem Phanton bruteft Du bas der Segen des Priefters,

ober eine Reife nach ben Sanfee Stadten, oder irgend ein anderes Malchen schnell genug verscheuchen wurde. Aus falschem Ditleid halt Dir dein zwendeutiges, schmeichleris fcbes Berg einen Bauber , Griegel por, in bem Du die angebetete Geliebte nur in afthes tifchen Situagionen erblicft, und endlich tritt auch die liebe Eigensucht, Die alle Rofen fur fich begehrt, und die bofe Diggunft, die feie nem anbern eine Bluthe gonnt, auf feine Seite. Ermanne Dich! Ich will ein Pfeifenkopf fenn, wenn Du nicht in Jahr und Taa über die Thranen und ben Jammer des Thoren lachelft der diefe Schnee: Beben bier, feinem herrlichen Bette vorzieht. heftiger tobte der Sturm - "Der Sturm", flagte das Derg, "der Deine Blatter berabe ftort! D, ehre meine Leiden, Beinrich! infeinen Bauberfpiegel ließ ich Dich blicken, Bas tann ich bafur, daß ein himmel voll

Wonne aus ihren fanften Augen spricht, daß ihre Stimme dem Nachhall der Harmonika ahnelt, ihr ganzes Wesen sich in holde, reisne, entzückende Weiblichkeit auslöst. Ereu bewahrt' ich Deinen Schönheitesinn, gab folgsam wieder, was ich empfing und gebaht Dir fort und fort, die lieblichen Kinder der Gefühle."

So, im wilden Streite bender Arafte bin und her geworfen, vom Sturm gepeitscht, getrieben von der Hölle die in meinem Innern brannte, irrte ich umber, und welfen Laube gleich, flogen die Geister vergangener Freuden, die unseligen Schatten getäuschter Hoffe nungen meiner Seele vorüber. Und wie dann! vief ich jest, und hob die erstarrten Hände zu dem verschleierten Himmel auf — Wie dann

Wenn der Mann ben Rergenscheine Ihr jum Graufgemache winkt, 11nd in Deinem Frendenweine Gith jum frohften Gotte trinft? \*)

Ans' fliehenden Wolfen ging ber Mond herbor, ein nachtlicher Geift trat vor meine Seele.

Seut' ift der jehnte! fprach ich, heut' über vierzehn Eage der Wennachts Abend: Er könnte ihr merkwurdig werden, diefer Abend, könnte leicht der Borabend ewiger Kenertage, oder der Fenerabend meines Senns werden. Sute Nacht, Amalie! Viel lieber hatt' ich wohl gefagt — Sate Nacht füße Braut, guten Morgen holbe Frau! Aber nimimer wirst Du die Meine. Verlohren hab ich Dich und will nun auch verlohren gehn!

Bürger, in det Elegie.

En, en, Derr Giegfried! rief der Thors fchreiber, als ich an die Pforte flopfte, und aus dem fleinen Fenfter fuhr ein niedliches Machthaubchen. Erschopft fank ich auf die Bank vor dem Saufe. Mit der Lampe in ber einen, mit ber andern Sand am lofen, vom Sturm gehobenen Bufentuche fprang fein Roschen in die Thur, und gwischen Bater und Rind taumelte ich in bas beimliche Ctube chen. Gie haben doch fein Glied erfroren ? fragte bas Mabchen mit beforglicher Theil nahme', ftectte fchnell ihr Euch wieder feft, und schüttelte ben Schnee von dem Schnees weißen Rockchen. - Unwiffend, wie feenhaft ihre Erfcheinung in biefem Augenblick, auf ein Berg wirkte, bas die Natur fur ausges forben hielt, und unter Cobestampfen juck te, trat fie naber, und hullte mich tief in ben marmen, fonntaglichen Schlafrock bes Waters, ber mich in feinen Lebnftuhl druckte.

Bieberfroft Schlug mir die Bahne auf einans ber, ein heftiger Bruftframpf benahm mir ben Obem, und ich glaubte den Wennachte. Abend gefommen, als Roschen mit ber bante pfenden Schale hereintrat, und mich beschwor, ihren Thee ju berfuchen. In Wehmuth tos ften fich allgemach bie wilben, die glubenden und vernichtenden Gefühle meines Bergens auf, und Thranen fielen in die Saffe. Bers achens that ber Bater taufend Fragen, und rechnete fich felbft die möglichen Falle vor welche mir begegnet fenn fonnten. Die anfommende Poft führte ihn jest vor die Thure. Wohlthatiges Wefen, fammelte ich, und bruckte die niedliche Sand feiner Tochter mit einem Fener, bas fie fo feltfam, ale bie une gewohnte Gunftbefeugung überraschte, Den bebenden Mund. Beschämt entjog fle Diefe dem Dankbaren, reichte mir geschäftig Die zweyte Saffe, und ichob jest einen fallenben Strom blonder Locken unter das niedlis che Saubchen guruck.

Immer war ich gern aus dem Wassersthore gegangen, denn die schönste Gegend. umgab es. Der Thorschreiber war ein gehildeter Mann, mein alter Verehrer, in Ostindien gewesen, und deshalb der Forster unserer Stadt. Jedesmahl hatte ich Röschen freundslich gegrüßt, sie mir hinwiederum theilnehmend gedankt. Sonst sand ich sie hübsch, bezaubernd schien sie mir in dieser Nacht. Ich hatte auf die Menschheit Verzicht gesthan, und an den Pforten ewiger Entsagung trat ihr lieblicher Innbegriff vor meine zusgende Seele und rief mich ins Leben und zu manchem vergessenen Anspruch zurück.

Darf ich nach einem Argte schicken? fragte Roschen, fo milb, fo bittenb, fo mes ledisch, bag Amalie für einen Augenblick in

den Hintergrund trat. Und Ihnen mein Bette für diese Macht abtreten? — fuhr sie fort, zwar wird es zu furz senn, aber beques nier doch als der weite Weg nach Ihrem Hause. Ich ziehe meinen Braut-leberzug über.

Much Sie find Braut ? fiel ich feufgend ein.

Gewesen! lispelte Roschen mit einem Rlageton der in meinem Innern wiedertonte. Gewesen? wiederhohlte ich, und eilte aus bem Stubchen fort, und unter heftigen nich erschöpfenden Schauern meinem hause zu, in dem jest nur ein Auge bas feine Ehranen für mich hatte, das einzige der einaugigen Rosine offen fand.

Lange noch flang Roschens Ausruff in meinen Ohren. Gewesen! fprach ich, und warf mich aufs Bette, bas ift die Loosung alles Vergänglichen. Alle Wesen merden zu Gewesenen, und der Vergangenheit Abgrund verschlingt sie. Und auch die Leiden! bes merkte mein Freund, und der Liebreis der uns bethört, und die Flamme welche der Ewigkeit Trop bot.

Am Morgen ließ mich die Tante jum Thee bitten. Mit bittersußen Blicken emspfing Amalie den Verblichenen und erzählte, daß sie so eben ein keckes, naseweises Ding, welches mich zu sprechen verlangte, abgewiessen habe. Dem Steckbriefe nach, den sie mit einiger Heftigkeit entwarf, war es mein theile nehmendes Röschen gewesen. Deine Uhr, suhr Malchen fort, betheuert die Närrinn in den Händen zu haben, wollte sie mir aber weder zeigen, noch ausliefern.

Ach goldner Better, fiel ihre Mutter in. ich fage nur, was foll man ju folden Din-

gen denken? Es schlug ein Uhr, ale Sie kar men. Sie gerathen doch nicht etwa auf Abs wege?

Buft' ich das, ich hafte Dich! fiel Malchen ein, und fah mir ffarr ins Auge.

Saffe mich! entgegnete ich, and legte Die Sand an meine brennende Stirn.

Das haben Sie nun eben nicht um uns perdient, erwiederte die Sante, aber ich sage nur — Was meinen denn der Herr Vetter zu Gottes wundersamer Fügung?

I. Was er fügt, foll niemand scheie ben.

Busammenfügt! bemerkte die Tante, und wor der Zusammenfügung werde ich auch nicht wieder ruhig. Aber der große Gewinnst? Sie find ja indeß auch ein glücklicher Mann worden? Es kömmt mit Hausen, Kinder! Da fehet Ihr, was das Gebet der Gerechten vers mag, wenn es ernftlich ift. Ich werde es freylich nicht genießen.

Ein glucklicher Mann? fiel ich ein, und fah auf Amalien, die eben A. B. v. E. in Die Scheiben mahlte.

Sechstausend Thaler! fuhr die Mutter fort, find die ein kleines?

Das war mein Scherz! entgegnete ich lächelnd, eine Niete fiel mir, wie immer. Mutter und Cochter, faben mich mit großen Augen an. Nun fo gebe Gott, tief bie erstere, daß der Baron nicht auch fo scherzhaft fen, und arme Leute zum Besten habe.

Der ift mein, ewig mein! tröftete Mala den, und rif bas Fenfter auf, benn bet Deffauer Marich fcont dus ber Ferne. Diefe mal trat ich nicht wie fonft, swifden ben Borhang, und ihren Rucken. An die Seite ber Laufchenden drangte ich mich und fprach -

Sehr sonderbar erscheinst Du mir heutes und Deine Mutter spricht aus einem Tone, Den ich nie an ihr mahrnahm. Ift es die Zauberkraft des Gluck, die Euch verwane delt?

Gott behute! verficherte fie, und fah die Strafe binab.

Amalie, fuhr ich fort, und prefte ihre Sand an mein gepreftes hers, Gott behute Dich immerdar vor meinem Buftand in ber letten Nacht.

Die Ranglerinn fieht heruber! entgegnete Malchen, jog schnell ihre hand juruch, und sprach — Wie dauerst Du mich, armer Beinrich!

Ich lachte laut, und große Ehranen fürsten über meine Wangen. Betroffen fab

Malchen auf die fallenden, fchlich jest vom Fenfter weg, und verhullte weinend ihr Geficht.

D, ewiges Rathsel! stammelte der Beweinte, und kehrte, unglücklicher noch als er herkam, auf sein Jimmer zurück. Wir haben Besuch, sprach die Einäugige als ich in den Borsaal trat.

Bergeben Sie nur, daß ich so gubring. lich bin, lispelte des Thorschreibers holde Knospe, aber mein Bater befahl mir zu hosen ob Sie wieder hergestellet wären und Ihenen Ihr Eigenthum zurückzubringen.

Welche Gute! entgegneteich, und schame te mich meines gestrigen Benehmens. Die gange Nacht durch, hort' ich es picken, fuhr Roschen fort, denn ich konnte nicht schlafen, und als ich des Morgens aufstand, lag diefe schone Uhr in dem Lehnstuhl. Die ist Herr Siegfrieden! verficherte mein Vater, und da ich auf den Markt hereinging, befahl er min fie Ihnen einzuhändigen, und verficherte, als ich Anstand nahm, einen so braven Herrn könnte ich sie keck auf die Stube bringen.

Die liebliche Geschmäsigkeit des holden Röschens, das immer röther und röther ward, erquickte mir Ohr und Herz. Berschämt wens dete sie jest sich ab; zwen Kinger stiegen in die Spalte des oftindischen Luchs hinab, zu Lage kam die Glückliche und glitt in meine geöffnete Hand welche ihr dienstsertig auf halbem Weg begegnete. Viel wärmer als ich in dieser Nacht, ist meine Uhr! entgegnete ich und sie wünschte mir in hoher Betroffenheit, gute Vesserung.

Unter dem Spiegel hing eine Damen-Uhr die ich Amalien jum Wennachtsgeschenk zugedacht hatte. Wie sie einst mit mir, spielte ein Madchen auf der Auckseite mit ihrem Bogel. Die seltsame Lebenswärme meines Zeitmesser, sprach ich von Dankbarkeit ber seelt, macht ihn mir unschätzbar, versuchen Sie doch, ob auch Gald diese Temperatur annimmt, und piekt es des Nachts, so errinsnere Sie das an den Samariter, in dessen Wunden Sie das Lebens Dehl der Theilnahme gossen.

Höschen, und ordnete in ihrer Verlegenheit die Acpfel die aus dem niedlichen Körbchen sahen das ihr am Arme hing. Lächelnd warf ich die Uhr zwischen diese! O Schade, da wird sie ja seucht! schmälte Röschen, und drückte sie in meine Hand zurück. Ach, nehr men Sie doch, bat ich dringend, versagen Sie einem Dankharen die erste, herzliche Bitze nicht.

Bir Mabchen find jest ohne Safchen! vertraute fie mir, und empfohl fich beftens.

Richt von der Stelle, fiel ich ein und verstrat ihr den Beg, bis Sie geloben, dieß fleis ne Andenken ju behalten.

Långst hab' ich mir felbst gelobt, erwice berte Roschen, von keinem herrn mich besichenken zu laffen, und folche Gelubde muffen Sie ehren. Rleinode diefer Art, find wirk- lich ben mir nicht angewandt.

Aber, wenn es Ihr Vater befohle?

Das wird er nicht, fiel fie ein, der gute Bater hat felbft feine. Urm find wir, Herr Siegfried, er aber ift es nur, um mich im Wohlftand ju erhalten.

Das nenn ich ein Baterherg! fprach ich gerührt.

Richt mahr? entgegnete Roschen, fuhr ... mit der verwandten Sand über die fanften

Augen, und zeigte mir mit einem furzen Les bewohl zur Thure eilend, den Buchs der Hore, und den lieblichen Sinklang garter Glieder. Gin Wort noch! bat ich.

Ich habe Gile, erwiederte fie.

Und Anbeter? fragte ich - Aber mas ward aus bem Brautigam?

Ein Engel! liepelte Roeden, und ihre Sand fuhr, noch schneller als vorbin, über die Augen. Ach das mar ein gar biederer, ftattlicher Mann. Ein boses Fieber rif ihn im herbst aus meinen Armen. Mein Gott, wie hab' ich da geweint!

Wohl Ihnen! der Tod ift ficherer als leere Hoffnung.

3d hatte Gewißheit! fiel fie ein.

J. Willfommner als der Dornenfran; unglucklicher Liebe.

Aber die unfere war ja glucklich! ener gegnete Roschen. Der gute Mensch hatte fein Brot, und alle Leute waren ihm gut, Eine Baderen wollt' er sich kaufen, denn Runden gab es die Fulle, und das Landvolk fromte ihm zu.

## 3. Ein Wundarst alfo?

S. Doctor mar er zwar nicht - nein mit nichten, aber fie hießen ihn alle fo.

Doctoren macht das Geld, entgegnete ich, Merste die Runft.

Ach, als ob ich ihn horte! Und gang oh, ne die fostspielige Doctorschaft, hat er mir in den Blattern das Leben gerettet.

Ah fo? Und da hafchte er die fliebende Pfoche?

Bewahre! Immer nur mich, wenn wir bep Ginnehmere Blindefuh fpielten, ber him mel weiß, wie ich ihm jedesmal in die Hans be lief. Aber ich vergeffe mich gang. Gott befohlen, lieber Herr Siegfried.

Gott befohlen! fprach ich, und eilte gu meinem verlaffenen Pulte — Ja, befohlen fen Dir mein Schickfal, Bater der Liebe, ber Du ewig alles jum Beften lenkfi!

Zentner waren von meinem Herzen gefallen. Weggeschwaßt, weggeweint, weggelächelt hatte sie Roschen, hatte mich schlußlich an unsern Vater im himmel verwiesen; und durch die Geschichte von dem hintritt ihres Doctors sich als eine dulbsamere Leis densgenossinn mir zum Benspiel ausgestellt. Beruhigter griff ich zu der drängenden Arbeit, und lauschte nun den Eingebungen der Phantasie, die eben des Hos Fouriers Nichte in das Vorzimmer der Prinzessinn, und mich dann schnell wieder in meine Lage zurücksühr te. Sonft — sprach ich seufzend zu dem Mannsffript, sonst trug ich Dich des Abende zu Malchen hinab und deklamirte ihr meine Schöpfungen vor. Mit meinen Kindern spielte sie und flog mit meinen Brauten zur Brautkammer. Ach, ohne mich wird sie die ihre nun betreten, kein liebes Auge fortan in diese Bogen blicken, kein poetisches Herz Situazionen ben mir bestellen, kein neugieriges Mädchen mehr, den Abend und mich und die Früchte meines Fleißes herbenwünschen, welche künftig nur durch Rosinens Marktskrib zur Presse gehn.

In Augustens Vorzimmer stand bes Hof=Fouriers Nichte, und ein eisgrauer Rammerdiener unterhielt die bange Nospize. Jeht klang die Schelle. Nur ohzne Furcht und Scheu, sprach er ihr zu,

und führte fie zur vergoldeten Thure, bald werden Sie gern und freudig hier eingehen.

Amalie vernahm keine Silbe. Ihre Lage, der Glanz der sie aus den Umges bungen ansprach, und ein Austrag ihres Freundes, angstigten die Zagende. Ausguste war allein. Ist er besser? rief sie, und trat ihr entgegen, wie war die Nacht? Schlief er gut? ruhig? fest?

- 21. Frau Martus hat ben ihm ges wacht, und bestätigt biefe Soffnungen.
- P. Sehr einfilbig meine Linau. Bas
- A. Er foll in Wilbthal bleiben, foll eine Cur bort branchen; viel foll er thun und laffen, was er fonst nicht that und nicht ließ.

- P. In Wilbthal? Schon! Die frene Luft wird ihn herstellen.
- A. Herstellung erwartet er nur von der Luft, in der Auguste athmet. Für den Fall des Todes
  - D. Leere Furcht!
- A. Für ben Fall des Todes wieder= hohlte Amalie, legt er seinen letzten Wil= Ien in diese Hand.

In die meine? rief sie, und nahm hastig bas niedliche, Briefartig gebroche= ne Testament aus der zitternden hand seiner Agentinn.

Die Rammerfrau wird Dir alles sazgen, sprach Auguste, und daß ich die schlimmste nicht bin, liegt am Tage. Es kann Dir wohl an manchem fehlen, guztes Kind? Hier, diese Kleinigkeit sen Dein.

- D, meine Durchlaucht! rief die Ersfchrockene, der die Borse mit funfzig Dukaten schwer in die Hand fiel, weit theurer als diese, wird mir Ihre Gnade seyn.
- P. Herzlich bin ich Dir gewogen, das glaube mir, und die Durchlaucht, die laf mich nur vor Zeugen hören. Mit bessern Nahmen nenne mich, und öffne mir vertrauend Deinen Busen.
- D, meine Auguste sprach die Ge-
- P. Aber ich vermisse viel an Dir, Den hellen Frohsinn Deiner Jahre. Selbst das Glück, das ich Dir machte, zwingt Amalien nur ein schmerzliches Lächeln ab. Dein Auge sagt mir, daß Du leidest. Sprich, was bedrückt dies Herz?

- M. Ich habe eine Mutter verlohren die mir theuer war, einen Vater den ich kindlich liebte. Kann eine gute Tochter lächeln wenn sie sich von dem Sterbebette solcher Eltern in die kalte, fremde Welt geworfen sieht?
- P. Aber die Mutter ift erfetzt, und balb vielleicht giebt fie Dir an Baters Stelle einen liebenden Gatten.
- A. Diesem Geschenke muß ich fiands haft entsagen. Lassen Sie mich in Ihrer Nahe bleiben — In Ihrem Morgenroth enden.
  - P. Amalie -
- A. Die Bitte ift fuhn, aber bes
- D. Berfteh ich Dich? Gewiß Du liebft, und glucklich nicht!

- A. Im Gegentheil! Gehr Soff= nungsvoll!
- P. Ben? D sage wen, ich bitte Dich! Ein interessantes Wesen muß es sen, bas sich darauf versteht, ein Mad= chen = Herz zu diesen Wallungen zu erhe= ben.
- M. Wohl, o wohl! Und so sicher bin ich vor allen Nebenbuhlerinnen, so gewiß ist mir der Treue, daß weder Eisfersucht noch Besorgniß, je dieß Herz bestürmen werden. Es ist ein lieber, holder, jugendlicher Mann, die Mensschenliebe selbst, und doch ohne Freunde. Ach, sehr unglücklich sind die wenigen, die ihm wohlwollen.
  - P. Den muß ich fennen lernen.
  - A. Auf mein Wort. Ginft ftellt er fich Ihnen vor: Gebe Gott, zur geleg=

nen Stunde. In einer fehr troftlosen ward er ber Meine. Ginem himmlischen Bothen gleich, erschien er mir ba, und trocknete troftend meine Thranen.

- P. Der brave Mann. Doch gute Linan, was wir lieben, verklart fich uns, sey immerhin auf Deiner huth. Weiß Angelo von diesem Bunde?
  - 21. Er ahnt etwas.
  - P. Und will dem Manne wohl?
- A. Nie sah er ihn. Bescheiben ents zieht sich mein Freund den Kreisen der Frohlichen, und schleicht nur heimlich seinem hohen Beruse nach.
  - Der Sonderling!

Mit rothgeweinten Augen trat bas. Fraulein von Sallen ine Zimmer.

Hat die Grafinn Sie gesprochen? fragte, schnell in ihre Rolle zurücktrez tend, Augusta, und sah mit Hoheit auf sie nieder.

Ich flehe wehmuthigst, stotterte Ul= rike, ein übereiltes, im Scherz verlohr= nes Wort zu vergessen —

Mit meiner Ehre scherzten Sie, fiel Auguste ein, erzählten laut, ich selbst has be das Pferd angetrieben um dem Mars kis im Walde zu begegnen. Nur Bossheit übereilt sich so.

Ungnade vernichtet mich, fammelte biefe, und ftrebte nach der Hand ihrer gurnenden Fürstinn.

Der Gnade fand ich Sie immer werth, entgegnete diese, aber danken wollt' ich Ihnen, wenn Sie Sich meiner Verach=

tung entzögen. Von allen Fehlern und fers Geschlechts ist die Verläumdungss Sucht gewiß der schändlichste.

Ulrike fank zu ihren Füßen. himmel und Erde verlaffen mich, klagte die Jammernde, und meine Mutter liegt im Sterben.

Wie, fiel Auguste ein, davon mußte ich ja wissen?

11. So eben traf fie ber Schlag, o traf er auch mich auf dieser Statte!

Ich vergebe Dir, Unglückliche! rief Auguste, reichte ihr die Hand, und verließ schnell das Zimmer.

Die Rochinn brachte nachft bem Raffe, ein Dugend Briefe die aus bem Ort an mich

eingegangen waren, und auf denen ich den Schriftzugen mehrerer Bekannten, und felbk einiger Gönner begegnete. Rofinchen, fragts ich betroffen, welche Judenschule tobt im Borfaal? Das sind, entgegnete sie, die Besdienten und die Ordonanzen und die Jungensmägde, welche zu den Briefen gehören, und Lintwort begehren. Meine Spannung sticg gufs höchste, ich riß den nächsten besten auf.

"Sie verdienen Ihr Gluck, edler Mann, versicherte mein Hervischer Nachbar am Gaststisch hier schriftlich, und niemand freut sich inniger, als ich, daß Sie ihm nicht verges bens Ihre Hand boten. Die Lotterien sind und bleiben das rechtlichste, schnellste, und angenehmste Mittel sich den erwünschten Wohlstand zu verschaffen. Gute Menschen, bester Here Siegfried, vollendet das Gluck und so werden auch Sie einen Kreis dankbar

rer Verehrer um sich versammeln. Mit Freuden wollt' ich mich unter diese zählen, wenn
es Ihnen gefallen dürfte, mir gegen bepliegende Verschreibung die unbedeutende Summe von 300 Ehlr. auf Oren Jahre gefälligst
vorzustrecken. Auf Shre, ich halte Wort,
und bin voll süßer Hoffnung auf Ihre Probität 2c."

Impertinent! rief ich und griff nach dem swenten, diese Gluckwunsche hab'ich der Mitstheilungelust der Tante, und meinem uns flugen Einfall ju danken, der mir, der hims mel weiß wie und warum, in den Sinn kam.

Run wird ja Licht! schrieb ein geheimer Finang: Sefretair, nun wird ja Aussicht gu dem Jagd Sefretariat, um welches Sie bisber so manchen vergeblichen Schritt thaten. Sie wissen Freund, daß ich dienen fann, und werden nun sicher auf die Vermittes

lung Ihred redlichen, obwohl armen und bes brangten Freundes jahlen burfen ac.

Fi-nang Sekretair! feufste ich, und warf bas Erbieten unter ben Tifch.

Bon schur Segfrede! fchrieb bas Fraus Icin von Giebeln; eine große, Berehrerinn meis ner Schriften, nie bin ich freudiger jum Schreipdifch geflogen. Die gefchworne Reine binn alles Berdienftes hat fich ba endlich ein auffallendes temendi grgeben, und ihr Fill: horn über einen Dichter geleert. Mit icho. nen Bildern fpielten Gie bieber, nun treten auch die goldnen berben, und im Boraus breis ich bas eble Dabbchen glucklich, bas Gienun. fren von gemeinen Gorgen, jur Seldinn 36: red eigenen, ihres ichonften Romans magen Moge es mit gartem Ginn fur bie werden. Vorzüge des Genis, das herzliche Wohlwols len, womit ich Ihnen jugethan bleibe vers binden, und eine zwepte Fordung fur Gie werden, zc.

Ich verstehe! rief ich, trank Raffe in den Aerger, las weiter, und trat endlich in die Propyläen hinaus, wo ich alles gepaart fand. Dom Schoose der Ordonanz suhr des Fräuleins Stubenmädchen auf, meine Rosine aus den Armen des Finanzboten. Jedem drückte ich ein Zettelchen mit der Nummer meines Looses in die Hand, und überließ es ihren Herrschaften, die Niete, welche ihm statt der verkündeten Summe gefallen war, in den gestrigen Listen auszususchen.

. Und ich, ich armes, treues Thier, gehe leer aus? rief Rofine mit funkelnden Augen, und stutte die Bande geballt auf ihre verlegenden Huften.

Auch fie ift alfo in dem Bahne der diefe Shoren gegen mich antreibt ? fprach ich fleine laut.

Wahn bin, Wahn ber, fiel fie ein, ab

Ich bat bringend, fich ju bem Collecteur ju bemuben, und befanftigte burch ein Gefchenf den Cerberus, deffen Natur fich bisher burch wandellofe Treue an mir bewiesen und bewährt hatte. Gehr tropig that, ale ich ju Difche fam, mein hervischer Nachbar. Bon Quet , und Rahlmaufern, von Windbeuteln und Aprill = Narren fprach er, und immer fchmaler machte ich mich in bem Dag als er breiter ward. Berlaugnen ließ fich, als ich ihr aufzuwarten eilte, bas Fraulein, und ber geheime Rinang : Gefretair ber mir unter ihren Fenftern auffließ, bedauerte weinerlich, daß das Sefretariat, wie er eben vom Minifter erfahren, so gut als vergeben fen. Sch ladjelte nur, ward aber ernfter als in ben folgenden Tagen meine Bekannten, wo fie jest

auf mich trafen, fchnell einen Geitenweg ein. fclugen, oder mich ftarr ins Muge fagten, und wie es fchien mit Beforgnif nach meinem Befinden fich erfundigten. Jene Flucht blieb mir rathfelhaft, diefe Theilnahme feste ich auf Rechnung meines Aussehens, bas Die Folgen der Sturme welche in Diefen Lagen Durch meinen Lebensbaum rauschten, fichtlich sur Schau trug. Endlich lofte mir ber Argt, welcher ungerufen bei mir eintrat, bad Rathe fel. Der Thorschreiber hatte gute Freunde, feine Tochter feinen Keind, und viele Bufen-Rreundinnen. Die Geschichte jener Racht, mein Gintritt, mein Benehmen, mein Das vonlaufen, bas angebotene, foftbare Ger fchenk, die falfche Nachricht von dem Lottes rie : Bewinnft, und meine Leidens Geftalt, hatten, Rraft bes Stroms ber Mittheilung, Die Data ju einem Mahrchen geliefert, bas Die Berlaumdung herumtrug. Siegfried hat

fich überstudirt! versicherte ein Narr dem ans dern, er glaubt das große Loos gewonnen zu haben, schenkt jedem der zu ihm kömmt, Uhren, Ringe, und was ihm zunächst in die Hand fällt. Bergebens widersprach, wer mich genauer kannte, der Möglichkeit des Ueberstudirens, vergebens verdoppelten die Lante und Malchen, um mein Wort zu resden, ihre Kasse-Visiten, vergebens schwor Rosine vor jeder Bude, und an allen Ecken auf die Gesundheit meiner Sinne. Underschwörbar blieb die öffentliche Mennung, und fand diesen Zustand an einem Vielschreiber natürlich und konsequent.

Bestätigt sich, was ich bore, sprach berseinstürzend mein Verleger, so bin ich ein geschlagner Mann. Die Krankheit muß Ihren Angelo anstecken, und Sie werden einen ammen Thoms aus ihm machen.

Chome, fang ich, von ber Erinnerung an Amalien ergriffen.

Thoms faß am hallenden Sec, Ihm that es am herzen fo weh, Er fang in der Winde Geftohne — Helene! Helene!!

Da haben wir bas Unglud! rief er, und rang die Sande.

Wohl Ihnen, tröffete ich, wenn wir es hatten! Wird Angelo toll, so führt ihn das, ben dem Geschmacke des Publikums viel siches rer zu einer zwenten Auflage als wehete Thums mels Humor und Göthes Kunft in dem Busche.

Das ware möglich! entgegnete ber Bestretene, nur bitte ich, daß Gie, mas Ihnen Der Parorismus eingiebt, in lichten Zwischensräumen fichten.

Go hab' ich es immer gehalten! versischerte ich, nur benm Damon ber Solle verließen mich diese und dafür wird er jest als das reine Product eines verbrannten Geshirns, die Sante, Amalien, und Roffnen Lügen ftrafen.

Errare humanum est! fprach er hinwics berum, wo lebt ein Autor und überhaupt, mein guter Herr Siegfried

> Wo lebt der Menfch, wo waltet der Gerechte,

> Bor allen feinen Brüdern auserwählt, Der überzeugend von fich fagen möchte: Nie hab' ich wiffentlich gefehlt!

Am schnellsten marb herr von Eschen überzeugt, daß die Vernunft noch in dem hausberrn ber Quele Wohnung mache. Bom

Belvebere guruckfommend ichenfte er mir bie Chre feines Befuchs, fprach mit Entjuden von Amaliens bestandener Berfuchung, von ber Rabe und bem Reige feiner Aussichten, feiner Berbindung und feines Gutes, und vertraute mir, bag er ma tante bewogen bae be, Amalien jest fur einige Tage da binqus au fuhren. Der Ontel habe bas Schlog im willfommenften Buftand, und vollig einges richtet, hinterlaffen. Es fen ein Charme Diefe Reihe gefälliger, niedlicher Bimmer ju Durchlaufen, und einer Ueberraschung, einer Kernbinficht, einem Spiel ber Phantafie nach. dem andern ju begegnen. Amalie werde fich. bort ungemein wohlgefallen, bes Barons Bergnugen aber nur dann erft gang unges fchwächt und vollständig fenn, wenn ich ihm erlaube, mir ein Pferd in den Stall laufen au laffen, das mich, fo oft mein Benius fich

am Bufen der Ratur ftarten wolle, nach Eteinau binaustragen fonne.

Sic werden nun fchnell jum Ziele eilen, entgegnete ich im Gefolge ablehnender Danks fagungen, und bem feligsten Lebenstage mit frober Ungeduld entgegensehen.

Naturellement, ja! entgegnete er, nur fordert die Klugheit mit Weile zu eilen. Gern rettete ich mir des Fürsten Gnade, um die mich leicht ein übereilter Kückzug bringen könnte. Ich werde bedenklich husten — Er fürchtet nichts mehr als die Hektiker — werz de Blut auswerfen, und ein verlohrner Mann in seinen Augen seyn. Wenig Bedenken trägt dann der Finanz-Minister einem Kirchhöster die ansehnliche Pension zu akkordiren, die ein Mann der im Herren-Dienst, durch manchen Sturz und das ewige Vorreiten sein Leben verkürzte, erwarten dars. Auf diesem

Bege, guter herr Siegfried, benfe ich aus bem widrigen Krankenbette ju bem anziehensten Torus überzugehen, in bem Amalic, fo Gott will, keinen hektiker finden foll.

Erefflich ausgedacht! erwiederte ich, bis auf die Pension, die ich an Ihrer Stelle weder dem geldarmen Staat, noch einem Hulfsbedurftigern entzichen wurde. Aber Malchen bliebe denn doch, meines Bedunkens, zu Vermeidung übler Nachreden, die dahin am sichersten in meinem Hause ausgehoben und sähe am glücklichen Hochzeittage früh gesnug das Reich Ihrer Herrlichkeit.

Meinen Sie? fiel er nachgiebig ein. 3ch nickte bejahend.

E. Was die Penfion betrifft, fo entfagt' ich ihr gern, wurde nicht durch eine fo unnuste Großmuth meinen Nachfolgern ein wills tommenes Recht vergeben. Man hat wohl

Benfpiele, daß alte, frankhafte Officiere, emeritirte Geschäfts. Männer mit trochnem Mund entlassen wurden, die aber dienten nur dem Staat, meines gleichen seiner Durche laucht eignen, Höchsten Person. Dem gurten Malchen endlich gönnen Sie doch ja die kleine Beränderung. —

Erbittert von dem Dunkel, der Hoffart und der Eigensucht die mich hier ganz uners wartet den gemeinen Edelmann sehn ließen, wog ich freymuthig die Verdienste invalider Soldaten und Staatsdiener gegen die Galops paden der Kammer und Jagd Pagen auf. und verletzte schlüßlich das Ohr meines Hoseres durch die Versicherung, dem Mühmehen sowhl als der Frau Muhme von der kleinen Veränderung ernstlich abrathen zu wollen.

Aber lieber Mann, entgegnete ber Bas

ich Schwächen habe. Jene giebt mir mein Berhaltnis, diese entschuldigt Ihr Gefühl gegen das Mädchen, und Sie selbst hatten ja die vertrauende Gute, mich von diesen Gestühlen zu unterrichten. Leicht wird die bestorgliche Liebe zur Eifersucht, und wollten Sie mich wohl dieser Furie preis geben?

Darf man fragen, fiel ich, ihn unters brechend ein, wenn Sie bas Beplager ju halten, gesonnen find ?

So bald meine Schwindsucht jur Spra, che kömmt, entgegnete er, und ich fieh' Ihe nen dafür, daß sie die reißendsten Fortschritzte machen wird.

Aber sagen Sie mir, Herr Baron, wie Ihnen die seltsame Idce kam, in jenem Bile. let den unedelsten aller Anträge an ein edles Mädehen gelangen zu lassen ? E. Er befremdete? Die? beleidigte, emporte? Run sehen Sie Freund, eben das bezweckte ich ja. Wer ein weibliches Derz zu ergrunden verdammt ward, der überhäuse es mit raschen und lebhaften, mit willsommes nen theils, und theils widrigen Eindrücken, raub' ihm schnell alles Gleichgewicht, und see he dann unbefangen in die selten geöffnete Blume.

Ich wollte antworten als er abgerufen mard, und fo ftieg ich, bem letten Unheil porzubeugen, zu der Sante hinab.

Wir reisen aufe Gut! rief mir Amaliemit versteckter Frohlichkeit entgegen, und warf schnell ihr verklartes Gesicht in die Falten des Kummers und der Theilnahme an meinem Zustand. Zu dem Herrn Sohne! sehte die Mama hinzu. Ich muniche Ihnen gluckliche Reife! entgegnete ich. Bende dankten und Amalie ging, ihre Garderobe fur Diefen Zweck ju muftern,

Und noch herglicher munsche ich, daß ber herr Sohn die gute Tante nicht fruher noch jur Großeals jur Schwiegere Mama machen moge.

Herr Better, erwiederte die Cante, ders gleichen Reden gefallen Gott nicht, und aus Ihnen fpricht ja doch nur die unnuge Eifersfucht.

J. Bielweniger, gewiß, kann Ihre Reisfe ihm gefallen. Herr von Eschen rechnet viels leicht auf die Schwächen Ihres Alters, auf den Glang, der Sie dort blenden, auf die Schwebe, womit er Sie umstricken, auf die Betäubungen, durch die er Sie verwandeln wird. Ihreigenes, schuldloses, einziges Kind

führt die getäuschte Mutter an den Abgrund, und verzweiselt dann wenn es hinabstürzt. Erschöpft von Kämpfen mit dem Ungluck, glaubt sie in diesem Irrlicht einen Leitstern zu sehen, den die Hand der Borsehung heraufführe, und verwirft in stolzer Sicherheit die Stimme des Warners.

Sie reden wie ein Buch, herr Better, bas muß man Ihnen laffen. Schade, ewig Schade, daß der Weinberg des herrn einen folchen Arbeiter miffen muß! Aber glauben Sie denn nicht, daß er mir Augen, Ohren, und alle Sinne gegeben hat, und noch erhält? Ich werde nicht schlummern.

Man wird Sie einschläfern, gute Eante! Bur Nachsicht gegen die Tochter wird
man Sie, und diese jur Nachsicht gegen Sich
selbst verführen. Schlauere Mutter wurden
getäuscht, und Ihre Hoffnungen ju Jammer.

Mit Pflicht und Wohlstand, mit menschlie chen und gottlichen Geboten treibt die fres velnde Leidenschaft ihr Spiel.

Amalie fam jest jurud.

Ich habe das auch gedacht, sprach bie Mutter und verließ uns, reden Sie nur felba mit ihr.

Lieber Heinrich, erwiederte Malchen, als der obige Sermon mit Noten bereichert, wiederhohlt war, ich verzeihe Dir gern. Noch unartiger, noch heftiger wurde ich vielleicht an Deiner Stelle mir in den Weg treten, denn daß Dir weh geschieht, ist gewiß. Aber er wunscht es. Er wunscht es nicht allein, er beschwört — bedrängt uns. — Darf ich einem Manne, der mich so überschwenglich liebt, mir ein so glänzendes Glück macht, die erste und billigste seiner Bitten versagen? Und was kann mir denn geschehen? Traue

mir doch auch ein wenig Klugheit neben mei: ner Liebe zu, und Tugend neben diefer. Jes ne wird mich vorsichtig, diese ftark machen.

Die Berführung ift ftarter! entgegnete ich.

Und in acht Tagen find mir guruck! fiel fie ein, und hielt blingelnd ein neues Mouffelin. Rleid gegen das Fenfter.

Ich fage nur, fprach die guruckfehrende Mutter, aber Unrecht hat er nicht, der Better. Was werden die Leute dazu fprechen, Malchen?

Was fie wollen! entgegnete biefe.

War' ich wie Du, fuhr fie fort, ich fagt' es ihm ab. Der Vetter hat mir gang Angft gemacht.

Sie haben ju befehlen! liepelte Amalie, warf mir einen febr unfreundlichen Blick gu.

und verschwand. Jest trat herr von Eschen ins Zimmer, nannte mich mon cousin, und schien untröstlich, daß ich mich schon beurglauben wolle. Ich ging, beruhigt gethan zu haben, was an mir war, und beschloß, zur nächsten Messe über die unheilbaren Schwächen der Mütter, und die harmlose Blindheit der Töchter weitläuftig und nachz drücklich mich auszulassen, denn zweckmäßisger fand ich es jest, über Amalien zu schreisben, als für sie "denkalten schrecklichen Relch zu leeren, aus dem man den Taumel des Todes trinken kann."

Am folgenden Morgen brachte mir Ro, fine die Schlussel zu dem Quartire der Tante, welche sich sammt Malchen noch vielmahle bestens empfehlen ließ. Sind sie gereist? fragte ich, bitter lächelnd, und warf mit den

Schluffeln meinen letten Anspruch und den Reft der Theilnahme hin. Bedeutungsvoll, als hatten fie die Pforte des Friedens hinter Amalien verschlossen, erklangen diese.

Rofaura, fuhr ich fort, hat fie nicht ehebem ben dem geheimen. Rriegerath von Gotthold gedient?

Frenlich wohl, erwiederte fie, die guten Leute famen schnell in Berfall. ") Auf den Stephansthurm jogen fie, und nahren fich kummerlich.

Das ben Seite entgegnete ich, aber herr von Gotthold hat vor kurzem die Geschichte seines Schicksals and Licht gestellt, und Iherer ist in dem Buche gedacht. Die Rezensensten sollen nicht sagen, daß ich ihm seine Rose

<sup>\*)</sup> Siehe "Gott hold" ein fomischer Roman von dem Berfasser des Guido von Sobnedom.

dinn abgeftoblen habe, follen wiffen, bas Sie eine und diefelbe Perfon mit der Rofine in des geheimen. Rriegerathe Leben ift.

Ja, herr Siegfried, erwiederte bie Ges
fchmeichelte, bas konnen Sie ked in die Welk
fchreiben, und baß ich dann fpaterhin aus
lauter Menfchenliebe in schlechte Umftande
und um mein bestes Auge kam, und wieder
bienen muß, und keinen Heller por mich
bringe.

Schon! Wahr! Gut! rief ich beschwiche tigend, und suchte ben vergeffenen Angelo auf.

Seit Wochen schon hatte man in Wildsthal Anstalten zu einem Feste getroffen, mit dem Auguste ihren Bater an seinem Namenstag zu überraschen gedachte. Sie selbst fuhr, als dieser, seine Truppen zu

muftern im Lager war, begleitet von eis ner Dame, welche jest bie Stelle ber gichtfranken Alpa vertrat, nach Bildthal hinaus, um mit eigenen Augen zu feben, ob man ihren Planen nachkomme. Frau Markus erschopfte fich im Lobe der Unftalten, wie der Ansteller, führte fic von Geruft zu Gerufte, und vertraute ber Fragenden, welcher eine nie gesehene, romantisch gelegene Sutte im wildesten Theile des Parts auffiel, daß der herr Markis fich bort angesiedelt habe, und biefen Verfreck feinen fcbonen Zimmern im Schloffe weit vorziehe. Noch man= chen Befehl hatte Auguste hier zu geben, und der betagten, erschöpften Dize = Ana ward gerathen, erlaubt, befohlen, sich von Frau Markus nach dem Schlosse zu= rud führen zu laffen, wo man fie abzus rufen versprach. Freyer jest, als feit den Tagen ihrer Kindheit, benufte die Unbewachte den Augenblick, diesen Schausplatz früherer Spiele zu durchstiegen, die Wiesen und die Hecken wieder zu sehen, wo der Gefährte jener Tage ihr Blumen oder Becre pflückte, die Bäume die er erstieg, und jede Stätte wo seine Kühnsheit ihr ein Zittern oder seine Anhänglichsteit ihr ein Dankgefühl abnöthigte. Wie Psyche in Elistum wandelte die Entbunzdene unter den verwilderten Gruppen des stillen Hains, eng umschlossen von dem niedern Gesträuch, das ben jedem Schritt die schwimmenden Gewänder sestschielt, und vor ihr stand der Ersehnte.

Di Amone! rief fie besturzt. Di Amo= ne! fprach der Wiederhall.

himmlischer Geift! lispelte Angelo; und brudte fie an feinen Bufen, Mur

laffig rang fie mit bem fturmifchen Liebs lingt beffen Lippen über die glübende Bange bin, zum schwellenden Munde flogen, und aus ber Fulle des feligsten Lebens tranfen. Ein leiser Rlageton ichlug an fein Dhr, er fah auf, fah in bie feuchten, halbgeschlossenen Augen ber Duldsamen. Angelo! lallte fie, und ftrebte nach Dbem. Giebt's eine Das lichkeit Sie zu besiten? fprach ber Ents gudte, faßte mit Beftigkeit ihre Bande, und bob fie gegen feine Bruft. Gewiß= heit fogar! lispelte Auguste, und brudte bas Tuch auf ibre brennenden Augen. Gewißheit! wiederhohlte fie und fank in ben Urm bes Umfangenben.

Traum' ich wieder? rief Angelo und berschlang mit glubenden Blicken den Inn= begriff alles Schonen, bas Biel seiner hoffnungen und seiner Entwurfe. Gewisheit, sagt dieß harmlose Berg, und sieht Rummerlos über die Rlufte hin, die uns trennen.

Sie trennen uns nur bor ber Welt! fprach mit Flotentonen Auguste. Aber für diese Welt! fiel er ein.

- S. Da fen Gott für! Schon auf biefe rechne ich. Welche Gewalt konnte jenseits uns scheiden?
- E. Auf diese? Und wie rechnet denn Ihr kuner Muth? Zwar bin ich ein Berwandter des Hauses, aber füllt wohl dieß Sandforn nur die bescheidenste der väterlichen Erwartungen auß? Zur Kurestinn gebar die Mutter Sie, zur Konisginn schmuckte Sie die Natur. Wehe mir! nach dem Ueberirrdischen ring ich, ein Irrdischer.

S. Angelo, Sie hab' ich mir erz wählt! Ich schwore das vor Gott in Ihz re Hand! Nie soll ein Opfer der Conveznienz aus Augusten gemacht werden. Ewig fren, und Madchen bis zum Grazbe, will ich dem Zweisler hier gehören!

Der Wille eines Engels! rief ber Ent= zuckte, aber Baterfluch und Schlangen= lift werden ihn verkehren.

Liebe ist gottlich, entgegnete sie, könnte er das Göttliche an mir verwünsschen? Nein, nimmer wird dieß sanste Baterherz die edle, frengebohrne Tochter in die Arme irgend eines Begehrers wersfen den sie verwirft. Zu theuer bin ich ihm, und Deine Braut!

Selige hoffnung! lispelte Angelo — Theurer Geliebter! fprach ihre Geberinn,

und brudte ihn an ben wunderholden Bufen.

Mein, rief er in der hochsten Bal= lung, und hob sie empor, mein, mein ber Schopfung schonste Blume.

Treffender, erwiederte sie an seinem Halse hängend, treffender vergleichst Du mich den sanften Biolen, die hier an Deinem Busen dusten. Wie manche ward mir in jenen goldnen Tagen von dieser Hand gepflückt. Noch blühen, duften, leben sie in meiner Erinnerung, und dankbar bezahl' ich jetzt die Schuld.

Stimmen der Arbeiter schollen in der Nahe, es rauschte im Gesträuch. Won= netrunken rang Angelo sich durch das Dickicht fort, beslügelt eilte die Geliebte dem Schlosse zu. Heller schien ihr die Sonne, verklart die dammernde Ratur, alle Bogel bes hains besangen um fie her die suße Liebe und Schauer der beffern Welt zitterten sanft durch ihr Junerstes.

Mit dem Burm im Bufen, und bem Gram im Geficht stand Amalie, als ih= re Gebieterinn von Wildehal zurudfam, in Angustens Cabinet. Mir der Wonn' in ihrer Bruft, mit Augen die in Sim= mels = Glanze flammten, schwebte die Gludliche, einem hohern Befen gleich, in das heimliche Boudoir. Amalie, rief fie und fah ihr ftarr ins Geficht - fah die Wehmuth am offnen Grabe lacheln, und ihr Entzuden ging in fuße, tiefe Milder Himmelsthan Rührung über. ftromte aus dem schwellenden herzen und schluchzend warf sie sich in die Bergere. Umalie wußte wo fie herkam, las in den Bugen der Gintretenden die Geschichte dieses Tages, und sank jetz, von Ahnungen ergriffen, übermannt von ihren Schmerzen, niedergedrückt von ihrem Werhängniß, vor die Weinende. In Augustens Schooß siel das Geisterbleiche Antlitz, und mit Kussen bedeckte sie die Arme, welche vor wenig Stunden den verlohrnen Abgott ihres Herzens ums singen.

Was beginnst Du? rief die Er=

Ich freue mich Ihres Glucks!

Wie eine Berschiedene! Diefer Bus

Ist reich an Seligkeit! Reicher als

Er verrath Dein Geheimniß? fiel Ausguste forfchend ein.

Vor Gott und Ihnen hab! ich keins. Aber wie paßt Deine Beschreibung von neulich auf ihn?

Sie irren sich! Vom Genius des Les bens sprach ich nicht. Den Todesengel bet' ich an, und täglich rückt der Brauts tag näher.

D, Du Arme, o Du Ungluckliche, rief voll erbarmender Gute die Gtucklische, was kann ich fur Dich thun, wie Dich retten?

Mich rettet nichts mehr!

- P. Doch doch! Flucht, Trens nung, Zeit, sagt man ja, heilen die tiefs sien, die blutendsten Bunden unserer Sees le. Ich will Dir Gold geben, Juwelen. Will Dich entbehren leknen — Flich!
- A. Noch vor Wochen gelobten Sie mir unter Ihren Angen bleiben zu dur= fen. Ich rechne fest auf dieß Gelübde.

Suche Dir einen Mann Deines Stans bes aus, von allen die uns hier umgesten. Ich selbst will Deine Brautwersberinn seyn. Ich will für Dich sprechen, als ob Dy meine Schwester warst — Ich will meinen Bater beschwören, daß er Dich zum reichen Madchen mache. Nur flieh! Flieh Du Beweinenswerthe!

Beweinenswerth! wiederhohlte Malschen, und warf fich von wildem Schmerz durchschauert auf den Boden.

Sturmerinn! schalt Auguste, hob fie zu sich empor, bruckte fie zartlich an ih= re Bruft, und bedeckte mit ihren Thranen die Wangen der Dhumachtigen.

Es gilt Dein Leben! fuhr sie fort, als jene die Augen wieder aufschlug, Dein Leben, meine Ruhe! Bersage mir die Bitte nicht.

Ich werde fliehen, frammelte biefe. Balb! Gewiß!

Seute noch! rief Auguste, beute noch, eh es Dich reuet.

A. Vielleicht! Vielleicht! Ich abn ihn in der Nabe. Mir am Berzen schon. So kann es nicht lange mehr bauern.

Nein! Nein! das nicht! fiel die Prinzessinn schluchzend ein, mein frommes Mädchen hat ja Pflichten hier, und bort einen Richter. Hore mich, Gute. Ich sende Dich zu meiner Tante. Das ift eine fanste, edle, liebe Frau, laß mich für die Aufnahme forgen.

Sie find Fürstinn! fiel Amalie ein, und wollen Ihr Wort brechen? Berstoße mich Auguste, so wirft sich die Unglück = liche in den Fluß, der unter diesen Fext= stern strömt. Oft winkt' er mir schont!

Ich habe ben ganzen, langen, trofilos fen Nachmittag seinen rufenden Wellen gelauscht.

Du bift fehr frant, Amalie! Finden Gie bas? rief fie erheitert.

P. Deine Stirn ift bleich, und brennt doch wie Feuer. Rrampfe gucken durch Deine Glieder, und diese Lippen Bittern unter Fieberfrost.

Ich fühle das felbst, entgegnete fie, und drückte Augustens Sande an ihre tobende Bruft, aber meine Krankheit ift keine der anstedenden.

Du wirft in meinem Borgimmer fchla= fen! erwiederte jene.

D, ich Gludliche! fprach Amalie.

Und Deinen Engel festhalten! fuhr Auguste fort. hier theure Leidende, Schwore auf Dein herz, ben ber heiligen Mutter, ben allen Marthrern schwere mir, Dein Schickfal nicht zu übereilen.

Ich schwore! rief die Schluchzende. Dulden will ich, wie die heiligen Martyrer, und wie sie mitten unter Flammen, den Gott loben, der mein Herz zerbricht.

Biel sprach Auguste jeht von diesen Helden des Glaubens, von den Segnunsgen des Baters, den sie bekannten, von der Liebe des Sohnes, für die sie starben, von dem seligen Einfluß seiner himmlischen Mutter auf die Herzen der Weinenden, und der Trostlosen. Glänzende Heilige wallten an Amaliens Seele vorüber, und die Protestantinn sah in der oft belächelsten Legende eine Quelle des Trostes und der Beruhigung.

Auguste schloß in dieser Nacht kein Auge, schlich von Stunde zu Stunde ins Borzimmer, fand Amalien jest in Schlaf versunken, und auf dem lächelnden Gessicht die Geschichte eines beglückenden Traums, in dem ein junger Sieger ihr jenseits die Strahlenkrone reichte.

Zum ersten Mahl seit den Begebenheis
ten jenes Jagdtags, bestieg Angelo am
Abend seines seligsten Lebenstages den
Britten, und ritt nach der Stadt. Frau
von Hallen war nicht mehr. An ihrem
Grabe wollt' er opfern, und sich von dem
Hintritt seiner ersten und altesten Freuns
dinn näher unterrichten lassen. Fruh am
Morgen trat er ben Ulriken ein, die ihn
gütiger als sonst empfing, und ben seis
nem Anblick heftig weinte. Auch über

Angelo's Wangen flossen Thranen und schweigend trat er vor das Vild der Verzehrten, die nun vielleicht ben seiner Mutzter war, und die Selige von ihm unterstielt.

Rur die verlohrnen Guter schägen wir gang! sprach Ulrife, und lehnte fich an die Schulter des betrachtenden, dank= baren Sohnes.

Gebachte fie meiner? fragte er, und fab in ihr verftortes Geficht.

Sie war nicht mehr, als man mich vom Schlosse abrief. So innig haßt mich Auguste, daß es mir an Muth gesbrach, die Prinzessinn um Urlanh anzusgehen. Ich figurirte, als sie mit dem Tode rang.

Auguste ist nicht allwissend, erwies berte Angelo, und sah auf sie herab.

Das ift mein Glud! fprach die Berbitterte, aber laffen Sie uns auf beffere Gegenstände übergehen. Diefer Brief, an Sie gerichtet, fand fich unter den Pap pieren der verewigten Mutter.

Der Markis zog ihn schnell aus ihren Sanden, trat ins Fenster, erbrach und las.

"Immer schwächer fühl ich mich, oder vielmehr, immer vollendeter. Bald werde ich Deine Mutter umarmen, theu= rer Pflegesohn, werde ben ihr senn in ewiger Freude, und von dem Hossnungs= vollen Manne zu ihr sprechen, den sie mir als Säugling vermachte: Ach, geh ich nicht auch als Mutter aus dieser Welt, und sehe keine Hand, der ich, wie sie, mein Kind vertrauen könnte? Wirst Du ihr Gatte nicht, so wirst Du ihr Bruder

fenn, dazu gab Dir meine Liebe das Recht, mein Verhaltniß gegen Dich, die Pflicht. Sen dankbar Sohn, und der die Dankbaren segnet, begleite Dich!"

Resen Sie! sprach di Amone, und reichte der Lauschenden den Brief. Sie lad, sie lächelte, gab ihn zurück und trat mit verschlungenen Armen vor den Sin=nenden.

Mas fagen Sie? fprach er betroffen.

Daß Gie verfannt wurden,

34?

Auf Dankbarfeit rechnet fie.

Nicht vergebens.

Wahrhaftig?

Sie find meine Schwester.

D ber grangenlofen Gute !

Den Frener warfen Sie gurud, den Bruder nicht!

Den Frener, ich?

An dieser Statte. Ihr Gedachtniß ist schwächer als ich fürchtete. Am Lage wo Sie aus dem Bade zurückkamen —

Ach ja! ich gedenke! Da verlohren Sie mit weinerlichem Gesicht einige dunks le Worte, vergalten mir dann mit einis gen Rauten meine zogernde Schüchternsheit, eilten fort, und emporten mich späterhin durch ein Benehmen, das sich freylich nicht für ein näherndes nehmen ließ.

Verstummt ging Angelo auf und ab. Unbegreislich! rief er jetzt, ein so edles Weib, und Sie — seine Tochter.

Ein Liebes = Geftandnig! fiel Ulrite, laut aber feltsam lachend ein, fie wird

fich in ihrem himmel freuen, über einen folchen Sohn.

Ich bewundre Sie! sprach Angelo. Ben Gott, Sie nothigen mir Achtung ab. Wesen dieses Geprägs sind keine allztäglichen. Ihre eigene Gattung stellen Sie dar, und Gott sen gepriesen, eine seltne. Aber das sen! Wir harmoniren nicht, was thut das zur Sache? Jetzt bedürsen Sie Schutz, Verwendung des Mannes, einen Freund, der Ihren Wünschen zuvorkommt. Vefehlen Sie über diesen.

Ich finde gegen Sieben Tausend Tha= Ier Schniden, entgegnete Ulrike, diese deckt meine Garderobe, und ber Nachlaß. Das Nachtzeug erbitt' ich mir als ein Gesschenk von den großmuthigen Menschen, die sich meine Gläubiger nennen.

to the limit

Diese Gläubiger werden gebeckt, ich bezahle sie.

Ihre Pflicht,

Der Sohn vertritt die Mutter; das versteht sich ja.

Wie billig. Die gnabigste Auguste bestimmt mir auf dem Schlosse eine Bohnung. D, Ihr Edlen, wie soll ich Euch lohnen.

Gie werden fie annehmen?

Ihr zu Trope, ja!

Seltenes Mädchen!

Berde der Engel eurer Liebe fem.

Unferer - Liebe?

Liebe fag ich. Der bose vielleicht, aber die bosen, sagten Sie in Mitthel

zu Ihrer Buhlerinn, find ja Quellen des Seils für die Guten.

D waren Gie ein Mann!

Dann mußt' ich mich schießen, Dicht?

Doch es giebt keinen folchen.

So aber ichiefe ich, ich allein!

Ulrife, bas ift ihrer Mutter Bilb.

Mutter, das ist der Findling, dem Du Dein Rind hinwarfst, der aus Deisnem Herzen es verdrängte.

That ich das, rief der Erglühende, und warf sich mit gefalteten Händen vor der lächelnden Wohlthäterinn nieder, that ich das, so zeuge Du dort wider mich, und auf ewig werde mir der himmel ver= schlossen. Comodiant! rief Ulrike, und vers ließ, rauschend wie eine Windsbraut, das Zimmer.

Lange noch lag Angelo vor dem Bils de, und Ruhe, Fassung und Dulbsamskeit ging, als ein stiller Triumph für den Künstler, aus den milden Blicken der Himmlischen in ihn über. Vergessen war Ulrike, und am Abend jede Schuld die ihre bedrängte Mutter zurückließ, geztilgt.

Der fürstliche Nahmenstag erschien. Wagen und Reiter bedeckten den Herrus Weg, das zahlreiche harmlosere Fußvolk den Fußsteig nach Wildthal, und aus Karossen und Tragkörben scholl der Justel der Infanten. Eine zahllose Famis

lie zog ihrem Bater nach, autoin nagels uenen Kollern fprengten die verlohrnen Sohne mit dem Sabel in der Faust, und überflussigem Diensteifer im Gesichte, bin und her, und manches selige Paar aus einander.

In enthüllter Schönheit stand bes Festes Götrinn nuch vor Amalien, die diese Schätze jetzt mit Kunstler Hand unster reichen, reitzenden Gewändern versbarg.

Gefall ich Dir? frug mit ihrem mildesten Ton Auguste die Betrachtende. Wie ihm! entgegnete diese, und nahm der Glühenden das Noth aus der Hand.

Ein wenig nur! bat Auguste, beden= fe doch, daß ich in den Glanz von tau= fend Lichtern trete.

Sie farben die Rofe !- fchalt Umglie, und hielt die Schminke hoch über fich. Die weiße Rofe nur! erwiederte biefe, entzog ihr die Rapfel; und legte schnell ein fanftes Roth auf Malchens Bangen. Das Madchen errothete unter der Schmin: fe, als Auguste sie jest der Pfoche im Platfond verglich, und sich diese garte Saut, Diese reinen, jungfraulichen 3uge, diese still and Berg fprechende Grazie des Angesichts wünschte und warf lau-Schend verftohlne Blide in den Spiegel aus dem eine felige Dulberinn fie begruff= Vollendet trat Auguste nun aus ih= ren Banden, und die hergestellte Ana ins Zimmer. Die Wagen fuhren bor, fechs Ifabellen flogen mit ihr davon. Ginfam wie neulich, und unter abnli= chen Gefühlen ftand Amalie im Bondoir und trug die Maffe von Reichthum, welche rund umher zerstreut lag, an ihren Platz zuruck. Der alte Kammerdiener meldete den Hof=Fourier. Tiefverbeugte sich dieser hinter ihm und wagte es kaum, einen Blick in das Allerheiligste der Prinzessinn zu werfen. Amalie hieß ihn freundlich willkommen.

Goldner Engel, sprach er halblaut, ich hatte Ihnen heute eine Freude zuge=, dacht, aber Sie werden solche ganz un= fehlbar verschmähen. Nach Wildthal wollt' ich Sie führen, und lief ben dren Stunden — Sie muffen mir's ansehen — nach einer Gelegenheit herum, denn der Stallmeister schlug mir geradezu, den Hoswagen ab, auf den ich gerechnet hatte.

Das konnte di Amone übers Herz bringen? sprach sie und lächelte.

- E. Wer anders? Der Undankbare! Ich habe den Dienst nicht, meinte er, und nur auf diesen sen gerechnet. Ich bringe ja mein Malchen, des Fraulein Rammerdienerinn bringe ich mit! erlaubzte ich mir einzuwenden.
  - A. Auch das half nicht?
- E. Um fo weniger! entgegnete er, und fehrte mir ben Ruden gu.

um fo weniger? rief die Betroffene
— Und Sie haben eine Gelegenheit?

Frenlich wohl, aber, aber! Ich zwar bin über folche Dinge hinaus -

Sen es ein Leiterwagen, ich fahre mit! entgegnete sie, griff zu Mantel und Facher, und bat ihn, vorfahren zu laffen.

Das nun wohl nicht, verficherte der Onfel, und bot ihr bengefrummten Urm,

boch hab ich ihn, Auffehn zu vermelben, vors Thor bestellt.

Er will mich nicht bort! sprach Amaslie, auf dem Wege zu sich selbst, auch Auguste fragte nur obenhin, ob ich die Kammerfrau begleiten wolle, und schwieg, als ich es ablehnte. Er soll mich dort sehen! suhr sie fort, und stand vor einem der gewöhnlichen schwarz überzogenen Trauerwagen. Da sehn Sie nun, rief der Hof-Fourier und schlug mit dem Stock auf das Trauerhaus vor welchem zwey scheintode Gäule in der Druse lasgen.

D, scharmant! fiel Malchen ein und umarmte mit Heftigkeit den überraschten Hof= Fourier, Sie wählten glacklicher, 918 zu hoffen fand.

Gottlob', entgegnete ber Onfel und hob sie in bas castrum doloris, auch werden diese Pferde nicht durchgehen, und fabren wir langfam, fo fahren wir auch wohlfeiler als alle, die da wie unfinnig vorben fariolen. Ja, lacht nur, lacht, wir kommen auch hin, und auf der Retour nach Mitternacht, fieht doch ein Fahrzeng dem andern gleich. .. Immer lauter ward um den Wagen her das Gelachter. Ein Bolkshaufe der fo eben nach Wildthal zog, umgab ihn, als die will= fommenfte Quelle ber Zeitverfurgung auf bem langweiligen Wege, und auf bem Packbrete barte fich bald ein halbes Du-Bend blinder Paffagiere um die ftreitigen Plate. Schamvoll druckte fich die Nich= te tief in die Ede, der Ontel schimpfte bald rechte bald links aus den Tenftern, und der kachektische Wagenlenker bieb

mit der Tranerpeitsche, balb auf bie teus chenden Gaule, bald unter die benden Damen-Friseurs, welche hinten dem Zester schreienden Schorsteinseger das Haar zerzausten.

Seit Jahren hatten diese Pferbe fast täglich den Weg auf den nahe liegenden Gottesacker, kraft ihrer Raduzität nie einen weitern, kraft ihrer Bestimmung nie einen andern zurückgelegt, und desthalb gewisse Eigenheiten angenommen, die sie auch heute geltend machten. Im Schneckengange wandelte gewöhnlich das seltsame Paar die in die Nähe des Kirchtofs, wo es sich dann in Trab warf, so slüchtig als es ihm möglich war die zu dem Thore lief, und von da nach einem kurzen Halt in etwas stärkerm Schritt umkehrte, und den Rückweg einschlug.

Gottlob! rief ber Bof=Kourier als biefer Lauf jett begann, bewies Umalien in aller Rurge, wie leicht man fich durch voreiliges Absprechen an Menschen und Dieh versundigen konne, und murde, ware Malchen nicht ploblich verblaft. diesen Beweis noch überzengender, und bis zur Evidenz durchgeführt haben. Det Wagen hielt nemlich, wie ber Rutscher porausacfeben, und durch gewaltige Aluche, und noch gewaltigere Peitschenhiebe bergebens abzumenden versucht hatte, por dem offenen Thore des Rirchhofs, und mit bem Spaden in der Sand faß bas Bruftftuck ber Tobengraberinn, eis ner Erftebenden gleich aus einem balbaes bffneten Grabe.

D mein Gott! ftammelle von Ahrang gen ergriffen, Amalie, fab in diesem

ploblichen Stillstehn ber Pferbe einen Wink bes dunkeln Schickfals, in diesem offenen Grabe die Pforte ihres nahen Tobes, ihr Ziel auf dem Wege zu Angelo's Freuden, und beschwor ben Onfel fie bier aussteigen zu laffen. Diesem schauerte die Saut. Die hatte er bisher ohne die hochfte Noth, nie ohne Fieberfrofteln ei= nen Kirchhof betreten, und nachst dem Borne des Hofmarschalls, war ihm ber Tod ein Innbegriff alles Schrecklichen. Poffen, Poffen! rief er jest, blaffer als feine Nichte, Die von Borbebeutungen fprach, und bat den Rutscher um Gots tes willen, die Mahren todzuschlagen, auf daß fie angogen und weiter gingen. Diefer meinte, viel weiter wurden fie nun wohl nicht zu bringen senn, er wolle beshalb in Gottes Nahmen umfehren, und nach Sause fahren. Die Pferde hors

ten kaum von dieser liberalen Aeusserung, als sie unangetrieben, was ihres Amts war, vollzogen. Schaumend sprang der Hof= Fourier heraus, still lächelnd Ama-lie, die Genien des Packbretes folgten dem Benspiel.

Rommen Sie, Herzenskind! bat der Onkel, und sah mit kläglichem Blick dem Trauerwagen nach, der in sanstem Trazbe nach dem Thore zurückrollte. Auch Amalie sah ihm nach. So, dachte sie, werden die Leidtragenden von Deinem stillen Grabe ins Leben zurücksahren, und der Begrabenen noch eine Thräne weihn. Ach wie viel brechende Herzen hast Duschon dem gebrochenen nach, an diese Pforte, und wieder zurückgeführt.

Ein mahrer Spas! flifterte ber hof= Fourier, und schuttelte fich, benn feine

Augen kamen so eben bon einem Todens kopse her, der aus dem Giebelloch der naben Rathsgruft herabsah. Ein toller Spas! fuhr er fort, und sah auf seine Füße herab, nun so spaziren wir denn unter des Herrn Benstaud mit eigner Gestegenheit nach Wildthal hinaus.

Ich bachte, fiel Amalie ein, und schlich dem nachsten Monumente zu, wir sahen uns hier erst ein wenig um.

Das sollte mir benkommen! rief ber Onkel, vergaß für einen Augenblick, daß er vor einer Fürstlichen Kammerdienerinn stehe, und ergoß sich in losen Reden.

Liebe Frau, sprach Amalie zu der Tobengraberinn, wenn das Platchen dort unter der hohen Pappel noch fren ift, so spare Sie mir's auf. Spotten Sie nur nicht! entgegnete diese, noch jungern hab' ich bas Bett gemacht. Manche Braut grub ich bier ein, das können Sie mir glauben, und die schlafen fanft in ihrer Rammer.

Sanft! lispelte Amalie, und fah lächelnd wie eine Ueberirrdische auf die Graber.

Ich gehe! rief mit geschlossenen Ausgen der Hof=Fourier. Versunken in ihr Schicksal folgte die Nichte, und erwachste als ein Kreis von Freundinnen sie in Wildthal begrüßte, aus einem langen Traume, der die Geschichte ihrer letzten Tage, ihres Todes, und ihres Begräbsnisses enthielt.

Bu Fuße, gnabiger herr, zu Fuße! schrie jett der hof-Fourier. Sie hier? sprach, ihm den Ruckenkehrend, di Amone, und Amalie schlug überrascht von

ber glanzenden Erscheinung bes mehrals schönen Mannes, ben die Jagduniform trefflich kleidete, die Augen nieder. Und zu Fuß, wie ich hore? fuhr er fort

Das, erwiederte fie, hat der herr Stallmeister zu verantworten, ben ich ben Ihnen verklagen werbe.

Blubender sah ich Sie nie, sprach er schmeichelnd.

Sie schmudte mich, lispelte Amalie, und fuhr schnell mit dem Tuch über die Wangen.

- E. Auguste spricht von Ihnen, wie eine Selige von der andern.
  - S. Und ich vergottre fie.
  - C. Go fnien wir por einem Altare!

S. Di Amone, warum gonnten Sie mir die Freude nicht, dieß Fest zu sehen? Ich bedarf der Zerstreuung.

Beil ich - flotterte Angelo, weil mich - Damen rauschten (benn mitten im Getummel entspann fich bieß Gesprach) zwischen ihnen durch, freuten sich den Markis wider so wohl zu sehen, und baten, fie ein wenig durch den Park gu begleiten. Mit großem Getrafch hieß Fray Markus jest Amalien willkommen, deren Augen vergebens den Sof= Fourier fuchten, welcher mit den feinen den Rus chenmeister gesucht, gefunden, und ihn, eines Trabes, bis an die Thure der Rel= leren verfolgt hatte. Amalie bat, ihr aus dem Getummel zu helfen, führte die Dienstwillige nach der Gegend der bewuße ten Cabane bin, lentte das Gefprach auf Muguftens neuliches Sierfenn, und ließ fich, fo viel die Bettmeifterinn babon wußte, auf die weitlauftigfte Beife, und nach Art derselben, zu widerhohlten Mablen erzählen. Gin freundliches Baus= chen fpiegelte fich im naben Gee. Gin Badehaus wie Umalie auf Befragen era fuhr, und Krau Markus mifchte foviel Unlockendes in die Beichreibung der in= nern Anlage, daß ihre Gefahrtinn felbft ben Weg bahin einschlug. Es gab nichts einfacheres. Das Gebaube zu bem ein Brudchen fahrte ftand im Baffer, bas flar und rein den unverdachtigen, fandis gen Boben zeigte. Geche Thuren fubra ten aus dem Borfaal in eben fo viel fleine, ben See rundum berahrende Gemacher, beren fleine Treppe den Babenden gum Site biente. Grune Jaloufien bedect= ten die Fenfter, und im milben Dammer-

licht schwamm bas Ganze. Die Bige fen doch gang erbrudend, meinte Frau Markus, und das Volksgetummel uns erträglich. Bare fie heute nicht von tausend Abhaltungen belästigt, so murde fie bis jum Abend im Baffer figen. Amalie, die noch nie den Suß in irgend einen Gee getaucht hatte, aufferte mit Lebhaftigkeit den Bunfch, dieß Bad gu versuchen. Die Bettmeisterinn fuhlte forgfam an ihre Stirn, geftand ihr nun die Erlaubnif zu, reichte ihr ben der Ent= Fleidung hulfliche Hand, und versprach, felbst Bacht am Eingang zu halten. Bon milben Schauern fuhlte fich die Ginfame angeweht. Friedliche Wellen fpielten um fie ber, mit den schwimmenden Zweigen ber Trauerweiden, die sich vom hohen Ufer hinabtauchten, und verhallten me= lodisch an dem sanften Gestade,

wars so still, so heilig, so feverabendlich wie auf den Grabern von denen sie hers kam, und wohlthuend kufte die kuhle Fluth ihren glubenden Busen.

Wo ist Amalie? rief aus dem Park hervorsturzend di Amone jetzt der Bett= meisterinn zu, die mit dem Strickstrumpf in der Hand, unter den Trauerweiden hinschlich, und von Zeit zu Zeit spähende Blicke nach dem Badehaus warf.

Das weiß ich nicht, gnådiger Herr! fotterte diese, und zählte die Augen an ihrer Arbeit.

Nicht? fuhr jener fort, und boch ging sie noch vor wenigen Minuten au ihrer Seite.

Und verlohr sich — im Gedränge —, hier Gedränge?. Wehe Dir, Ab= scheuliche! Wo ift das Madchen? Sulfe! rief Frau Martus, und ftrebte ben gefaßten Urm loszumachen.

hinab in ben See mit Dir! fiel er ein. Der Zorn erftickte feine Stimme.

Sie badet! stammelte die Bleiche, und sprang davon, er flog nach dem Hause hin.

Mit der Aya, und allen Damen trat Anguste jeht aus einer Allee an das User. Diese erschöpften sich im Lobe der Kühlung, die hier wehe, und priesenden Einfall der Prinzessinn, welche ihnen dort eine Möglichkeit zu baden verschafft habe. Die Aya behauptete, daß dieß hier wes der mit Sicherheit noch mit Anstand ges schehen könne, daß der Zusall und der Fredel, daß Sturm und Woge mit Ansstaten dieser Art, sehr oft ein gefährlis ches Spiel treibe, und sie für ihre Person schon durch den Gedanken, daß das männliche Personale des Hofs hier entskleidete Damen ahne, von Scham und Unmuth sich ergriffen fühle.

Jesus Maria! rief die Prinzessinn, und das Gefolge mit ihr. Einem Wahn= sinnigen ähnlich, stürzte Angelo mit dem Hirchfänger in der Faust, mit blutigem Gesicht über das Brückhen, stand einen Augenblick am Ufer still, und verlohr sich setzt unter den Büschen. Auguste vergaß ihren Rang, ihren Schmuck, ihre Elzlenlange Schleppe, und eilte wie auf Windes Flügeln dem einzigen Pfade zu, der in diese Gegend führte. Sein Jäger rannte schnell, und ohne Rede zu stehen, an ihr vorüber, vergebens sah sie Damen

kamen einzeln nach, obemlos beschloß die Una den Bug. Ich fterbe! verfichers te die Eintreffende, und Auguste nahm fie in den Urm, und erschopfte fich in Schmeicheleien und Entschuldigungen. Alles ward auf die leidige Neugierde ges schoben, und noch immer wuchs diese in den Fragen ihrer Damen, die gegenseitig bezweifelten, daß es der Markis gemes fen, und gegenseitig betheuerten, baß er es gewesen fen. Die eine wollte bas Blut am rechten, die andre am linken Ba= den, die britte, blobfichtigere es nur auf bem Birschfanger bemerkt haben, und alle riethen, die wenigen Schritte bis zum Badehaus auf fich zu nehmen, und die Sache an Ort und Stelle zu uns terfuchen.

Allons donc! sprach Auguste, und blieb stehen. Allons dong! sprachen alle, und keine wagte boch einen Fußborz zuseigen. Jest trat der Markis vor die Gruppe, begrüßte sie lächelnd, und er= klarte sich mehr als überrascht auf einem so einsamen Plätichen den Göttinnen die= ses Hanns zu begegnen.

Was war das? sprach Anguste, und sah unverrückt von seinem hirschfänger, der ruhig und glänzend in der Scheide stack, zu einzelnen Blutstropfen die an den Kleidern hingen, und von diesen wiester auf jenen zurück.

Ein bofer Geift treibt dort fein Spiel, rief die Ana, und zeigte mit Sulfe ihres Stock- Parafols auf das Badehaus.

Alh fo! erwiederte er, und verbeng= te fich tief vor der Seherinn. Der bose Geist war ihr Anecht! Gine Fledermaus hab' ich dort erlegt — voila tout. Die muffen wir feben! riefen die Da=

Ich warf fie in ben See, versicherte er, und firirte die Una.

Ist's gefällig, Prinzessinn? fragte diese mit etwas Rauhigkeit im Ton, und man kehrte schnell nach der Schloßseite hin. Zur Tafel riefen die Trompeten, und das Bolk strömte dem Saale zu.

Der Hof erschien. Eben als man Platz nahm sprach ein Kammerherr einis ge Worte in des Fürsten Ohr. Dieser sah rund umher, und schüttelte ummusthig den Kopf. Doch keine Störung? fragte die Aya. Tout au contraire! erwiederte der Kammerherr und eilte an seinen Platz.

So oft Anguste jest ihre Augen aufs bob, hafteten fie auf bem Martis, ber ihr gegenüber saß, seine Nachbarinnen mit Anstrengung unterhielt, ein Glas nach dem andern leerte, die Blicke der Lauschenden vermied, und alle Spuren einer seltsamen Stimmung zu verbergen strebte. Die Tafel = Musik begann, ver- anlaste und übertonte manches lautere Wort.

Wahrheit! sprach die Prinzessinn jetzt, als sie endlich auf Angelos Augen traf.

Seute noch! erwiederte er, gur De-

Unglud? flufterte sie nach einer Paufe, und erricth die Verneinung aus der Bewegung feines Kopfs, der sich schnell von der Spige der Tafel nach den Plagen hinabwendete, auf denen ber Respekt zwey Titular-Nathe versteinerte, welche die Bunfche des Rauf = und Handelsstan= des überbracht hatten.

Blut! wisperte Auguste ba eben bas Wechseln ber Teller die Nachbarinnen beschäftigte, und fühlte jest ihr Rnie be= ruhrt. Der filberne Schuh feines Birfch fangers bot ihr ein Papier, bas, nicht größer als Augustens Daum ihr jett ine tereffanter als das Innhaltreichste Buch mar. Gie ftreifte mit leifer Sand bas Papier von ber Spige, und fah verges bens in die Sand. Mit Blenftift unter bem Tafeltuch geschrieben, bedurft es eis ner genauen Besichtigung und ging baber vorerst den Weg nach ihrer Tasche. Uns gelo forgte fur ben Reft. Bald fahe fie ibre Nachbarinn lebhaft genug von ihm unterhalten, um einen Augenblich ihren Sandteller unbemerkt betrachten gu fone nen. Alber er hatte in feiner Bedrananif mit dem verfehrten, bleplofen Ende des Stiftes geschrieben, und fein Bug er= fcbien lesbar auf dem Papiere. Tief feufate fie. Er feufate mit, und fprach nach einer Beile - Es bunkelt ichon! Auguste legte bas Tuch auf den Teller, und fab zu ihrem Bater hinauf. Stuble flogen, ber Raffe ward frebengt, verschwunden war der Markis, und ver= gebens magten fich die verfammelten Da= men mit Fragen an die Beflommene. Rei= ne hatte ihn feit dem Aufbeben ber Zafel mit einem Auge gefehen, und die Bruder, Bettern Freunde, unter dem Garden= und Jagd = Gefolge welche beshalb auf ibre Beranlaffung nach allen Binden aus= gesendet wurden, fehrten alle mit der Betheurung daß er nirgends angetroffen werde, jurud.

Man setzte sich zum Spiel — bi Amone hatte am Tage, als er sich dem Fürsten gesund meldete, den goldnen Schlüssel empfangen, und heut den Dienst ben
der Prinzessinn. Jest mußt' ihn sein
Amt herbenführen. Er kam nicht. Auguste, stolz, heftig, unfähig eine männliche Kränkung weiblich zu ertragen,
überhörte in ihrer Wallung die Stimme
des entschuldigenden Herzens, wendete
sich gegen die Ana, und sprach — Der
Page war brauchbarer, als der Kammerherr, ich bitte Sie, ihm das zu sagen.

D, mehr als bas,! entgegnete diefe, wenn ich ihn nur erst fabe.

Bergeben Sie, sprach ber Fürst ber eben vorüberstrich, und vernahm wovon Die Rede sey, ich, ich selbst habe ihn verschidt. Tief verbeugte die Tochter sich, errothete beschämt über ihre Aufwallung, und flifterte in der Gräfinn Dhr:

Runfein Bort Maman, ich vergebe!

Daß er mankirt hat, erwiederte dies fe, liegt am Tage. Melden mußt' er es doch — und erfahren mußer nun auch, wie Durchlaucht diesen Verstoß empfans den —

Mich, nicht ihn bestrafen Sie bann! entgegnete Auguste, wendete sich rasch von ihr und an den Spieltisch, wo Fehler auf Fehler die Geduld der duldsamen Mitspieler erschöpfte.

Jest begannen die Tange des Lands volks, es ertonten Bolkslieder zum Los be des Fürsten, weiße, mit Rofen besträngte Madchen brachten ihm einen Blus

menkranz, blühende Jünglinge eine Garste mit dem Dehlzweig umwunden, aber die Seele des Festes schwieg. Wie vorshin benm Spiele häuften sich jest in der Ausführung Fehler auf Fehler, und der gute Fürst sah sich abwechselnd bald zu herzlichem Dank, bald zur Entschuldigung der Ungeschieften, die auf jenen hinarbeiteten, veranlaßt.

Erschöpft von den fenerlichen Possen kehrte er zu seinem l'hombre zurück, und verlohr ein Spiel nach dem andern. Mit erzwungenem Lächeln bot Auguste, als es geendet war, dem Bater die Hand, und führte ihn auf den Balkon. Ein Lebez hoch von vielen tausend Stimmen erfüllte die Luft, der Park schien in Feuer zu stehen, sein Nahme glühte im Hinters grunde, Kanonen donnerten, das Feuerz

werk prasselte. Jubelnd sah der Pobet den Nachetten = Strömen nach, die Mensschen sahen zu der Fürstentochter hinauf welche glänzender als der Strahlenkranzihrer Juwelen, gleich dem Genius des Vaterlandes, an der Seite des Landesvaters stand, und seine Hand voll kindlischer Zärtlichkeit, zu wiederhohltenmalen mit Küssen bedeckte.

Tett stieg das lette Bouquet in die Luft, und weithin ward die Nacht zum hellen Tage. Biel einstimmiger als vorshin rief die versammelte Menge, Augussten nun ein Lebehoch, dankend umsarmte sie der Fürst, suhr dann mit ihr durch die beleuchteten Alleen, und übersfättigt von den Freuden dieses Tages, der so tief unter Augustens Erwartungen blieb, nach der Stadt zurück.

Nie war sie einfilbiger, Amalie nie gesprächiger gewesen. Spude Dich! gesbot sie der Idgernden, laß reißen, was reißen will, ich muß zu Bette. Nur diesen Knoten noch, trostete Malchen, und diese Nadeln noch, dann fällt alles von selbst. Mich schläfert sehr, klagte Auguste. Den Schlaflernt' ich beschwderen, entgegnete Amalie.

Sore boch, fiel jene ein, die Gra= finn will Dich in Wildthal gesehn haben.

- A. Mein Dheim führte mich hin= aus.
  - D. Dhne mein Wiffen?
  - M. Satt ich nicht Ihre Erlaubniß?
- P. Aber mit diefem? Mir klag es nicht wenn die Ana gurnt.

- M. Sie gurne!
- P. Amalie!
- 21. D, ich weiß felbst nicht, was ich rede.
  - P. Saft Du ihn gesehen?
  - A. Wohl!
  - P. Geiprochen?
  - A. Oft!
  - P. Nach Tafel noch?
  - A. Bor und nach.
- P. Er verschwand. Der Fürst hat ihn verschickt.
  - M. Und auf eine lange Beit.
  - P. Du rebest irr!

- A. Beschwör ich so ben Schlaf? Fort soll er, fort. Soll reisen. Morz gen schon.
  - P. Amalie!
  - Al. Und Prinz Carl —
- P. Mein jungfter Bruder? Gott ben hab ich auch vermißt.
  - A. Beil er Arrest hat.
  - P. Meine Ahnung -
  - A. Und verwundet ift.
- P. Willft Du mich foltern? Sprich! um aller Heiligen willen, sprich! Du bift im Geheimniß, Ungludliche! Dich macht er zur Vertrauten! Dich?
- U. Mich, gnabigste Frau. Und wußten Sie wohl ohnedieß ein Wort?

- p. Du willft Dich wichtig machen?
- A. Schelten Sie mich immer jetzt, noch in dieser Nacht werden Sie mich loben.
  - D. Rebe!
  - M. Pring Carl ftellt mir nach.
- P. Deine tägliche Klage. Die Wurs be der Unschuld reicht hin; eine so kindis sche Versuchung zuruckzuweisen.

Nicht immer! erwiederte Amalie mit hoherm Ernft; ammindesten dann, wenn eine abgeseimte Aupplerinn —

- P. Wer durfte es magen -
- Al. Frau Markus. Gelang ihr Plan, so hatte ich meine Schande im See ertränkt.

## P. Ich erftarre!

A. Sie lockte mich nach dem Bades haus. Sie beredete mich das Bad zu versuchen. Ruhig in mich selbst versuns ken sitz ich in dem kleinen Gemache, tausche mich tief in die klare Fluth, sühle mich erheitert und erquickt. Da öffnet sich — Dich vergehe ben der Erinners ung! Da öffnet sich die fest verschlossene Thure, und Ihr jüngster Bruder, Ihr Liebling, Prinzessinn schleicht herein.

Der Abscheuliche! Ich gittre mit Dir.

A. Bergebens ruf ich der Schand= lichen, die an der Thure zu wachen ges lobte, rufe vergebens aus allen Kraften meiner beangsteten Brust, um Hulfe. Lächelnd wirft er die Uniform ab, wirft gierige Blicke zu mir herab, und eben schwor ich, mich augenblicklich zu ertranken, als der Markis einem Engel gleich
in das Kammerchen tritt, und mit einer Donnerstimme den Bestürzten fragt, wer ihm das Recht gebe, dieß Heiligthum zu entweihen. Zuruck! ruft der Prinz, und zeigt auf seinen Degen. Zuruck! ruft di Amone, sonst fließt Ihr Blut.

## D. Ab, ber Gizilianer!

A. Einen Unverschämten nannt ihn jener dann. Plötzlich klirren die Degen, die Thure schlägt hinter ihnen zu, ich bleib' allein. Jetzt Gnädigste, jetzt densken Sie sich meine Lage.

Setze Dich Arme, bat Auguste. Da ist mein Salz, Deine Zufälle kommen wieder,

Mir ift recht wohl, erwiederte Ama= lie ; und fank aufe Tabouret. Ich be= Fleidete mich, so schnell mein Zustand das erlaubte, wußte nicht ob ich bleiben oder sliehen, ihn Hulfe rusen, oder mich rushig halten sollte. Alles warstill worden, nur das Platschern der Wellen vernehmsbar, und die schändliche Markus ließ sich nicht blicken.

## P. Wehe der Berworfenen!

Endlich wag ich mich hervor, sehe Blut am Boden, Blutspuren bis zum Walbe hin. Einige Damen lustwandelten dort, ich schlich hinter ihnen breim, kam so bis zum Schlosse, traf auf den Onkel, und beschwor ihn, den Markis von meinem Dasenn zu unterrichten.

- P. Wieviel ein Madchen doch gers
- an. Der Pring ward ben Lafel mit einer ploglichen Unpafflichfeit entschuls

digt. Raum war sie aufgehoben, als Angelo dem Fürsten in sein Kabinet folgte, und ihn dort unter vier Augen von dem Berlauf der Sache unterhielt.

P. Aber wie erfuhr Angelo, meis nes Bruders unedle Leidenschaft? Die den Plan, Dich heut zu verderben?

M. Das wird er Ihnen vielleicht felbft gestehen.

er? Nein, nimmermehr!

Und morgen schon die Stadt meiden. Di Amone hat der Fürst erwiedert, ihr send bende verwundet. Carl in den Arm, Sie in das Herz, und diese Wunde ist die bedeutendere. Reisen Sie, so werden sich von nichts. Bleiben Sie, so werden sich Jwangsmittel finden zu Ihrer Heilung.

Doch Gnatigfte, er felbft wird Ihnen bas viel beffer und ausführlicher erzählen.

Ich bin troftlos! fiel Auguste ein — Erzählen, sagst Du? Bor der Ana wohl und den Damen?

- 21. Er foll Sie allein feben.
- P. D, ware das möglich!
- Al. Es ift!
- P. Das wagt er nicht.
- 21. Und wollten Sie es wngen?
- D. Mit Freuden, ja, gujeber schid-
  - 21. Fur reine Wefen ift jede schidlich.
  - P. Bu jeder sichern bann.
- A. Die bietet nur die Nacht und bar.

- P. Aber auch Du wagft.
- A. Alles fur Sie, mehr als Alles fur den Retter meiner Chre.
  - P. DDu Dankbare!
- 21. Meine Liebe tragt von nun an biefe Farbe, die helle ftatt ber traurigen.
- P. Wohl Dir! Doch Angelo, mein Kind, Angelo bleibt hier. Der darf nicht fort.
- A. Ben Ungnade muß er das. Selbst feine Freyheit ware gefährdet.
- P. Wir muffen uns sehen, uns spreschen, um jeden Preis! Und solltest Du ihn selbst verkleidet, durch alle Wachen und alle Wächterinnen führen.

- U. Das will ich! rief Amalie, boch prufen Sie sich wohl, damit mich spå= terhin fein Borwurf treffe.
- P. Mein ewiger Segen, Malchen, meine heißeste Liebe.
- A. Biel heißer lieben Sie wohl ihn, und eine folche Lage macht großmuthig. Mein bereitwilliger Diensteifer konnte das unübersehbarste Ungluck veranlassen.
   Stark ist des Mannes Seele zwar—
- P. Vesonders wenn sie Dich im Vorzimmer weiß. Ich selbst bitte Dich, in ver Nahe zu bleiben. Fürchte nichts, meine Liebe. Viel theurer noch als die Ehre der Freundinn für die er sein Glückheut aufs Spiel setzte, muß ihm die Unsschuld der Geliebten senn.

Prinzessinn, fuhr Amalie lächelnd fort, hatten Sie den Muth ihn jetzt zu sprechen?

p. Jett? Wie das? Jett? Ich will nicht hoffen?

## A. Soffen Sie!

P. Ich bin entfleibet, nie hat mich fo ein Mann gesehen, am wenigsten mag ich mich biesem im Nachtzeuge barftellen.

Sie waren nie schoner, entgegnete jene. Die Geschmuckte sah er bis jett, nun entzuck ihn das schmucklose Mad= chen.

P. Du scherzest Malchen! Die konnt' er unentdeckt hierher, bis, ins Ins nerste des Pallastes kommen?

Ihn führt die Hand ber Dankbarkeit, entgegnete Amalie, und schlug in die ihre.

Schnell bffnete sich die Thure des Boudoirs, und por Augusten lag Angelo. Seufzend verschwand seine Führerinn.

Sie hob ihn rasch zu sich empor, er sank aufs Sopha neben sie, nur Kusse hatten die Seligen bis jeht gewechself. Bergessen war die Enthüllung Ihres Gebeimnisses, des Fürsten Jorn, die nahe Trennung. Hing nicht sein Mund an dem ihren? schlug nicht ihr Herz in seiner Hand? lag sie nicht, harmlos und vertrauend wie eine Braut, im Arm der ersten, der heißesten, der innigsten Liebe, umfangen, umstrickt von dem Bräutigam, der ihr sein Vild an den Finzer schob? Amalie vernahm kein Wort.

lichen, nur bas Geton langer, fuger, verschlingender Ruffe schlug an ihr Dhr, und reuevoll warf sie sich jest das fuhne, übermenschliche Opfer vor, welches, ihr gern erkenntliches Berg auf eigene Roften bem gludlich Geliebten gebracht hatte. Werschwunden war ber hohe Beldenmuth, in welchem fie, bewegt von feinen Bit= ten, entzudt von feinem Butrauen, vom Gefühle hoher Berpflichtung hingeriffen, ben Bunich gewährte, beffen Erfallung jest ihr Berg gerbrach. Bum Dornen= Franze ward die gehoffte Palme, gur Sol= lenflamme die Bonne ber Grofmuth, ber Begeisterung Barme gur verheerenden Riebergluth. Tief in ihr Tuch verhallt, lebute fie fo, vergebend unter mildem Schmerz, betäubt und Thranenlos im Tenfter, vernahm die leife Arbeit Des Bauptschluffes an der auffern Thure nicht, nicht die beschleichenden Tritte der Rom-

Ans dem Himmel fallend, sprang Auguste vom Sopha auf, fest hielt der Ueberraschte ihre Hand.

Sie hier? fprach ber erfchrocine Burft.

Mein Tod! rief die jammernde Gra=

Sab ich verlaumdet? fragte Ulrife.

Du verstummst meine Tochter? fuhr jener fort.

Meine Liebe, entgegnete fie, ift rein wie meine Seele, und ich zogerte nur, ihrer vor diefer Elenden zu gedenken, die ich verachte.

Lachelnd verheugte fich Ulrife. Da= hinein! fprach der Furft, und führte fie unsanst in ein anstoßendes Kabinet, das er hinter ihr abschloß. Mit Heftigkeit warf sich Auguste jetzt an ihres Vaters Hals.

Bu meinen Fußen ift Ihr Plat! ente gegnete er, und versuchte, sich loszus machen.

Dahin flüchte die Schuldige! rief Auguste, Ihre schuldlose Tochter gehört an des Vaters Bruft.

F. Biel Dreistigkeit, ben Gott! Doch Sie sind unglücklich, und auch das Unglück hat seine Rechte.

Ich liebe ben Markis, mein Vater! entgegnete sie, mit allem Feuer, meiner unbestedten Seele lieb' ich ihn.

F. herr Markis, bas ist Ihre Schuld!

P. Auf halbem Wege begegneten wir uns. Gespielen von Jugend auf, verstanden unsere Herzen sich, früher noch als sie die Liebe kannten.

Ein wichtiger Punkt, Monfeigneur, fiel jetzt die Grafinn ein, entfundigt er nicht, fo fpricht er doch um Schonung an.

Bin ich benn unbillig? fragte biefer.

D, ein Bater, wie wir uns ben Baster im himmel wunschen! entgegnete die Graffinn, und fußte seine hand.

Meine Tochter, fuhr der Geschmeischelte fort, Dein Selbstgefühl überhebt mich, wie zu hoffen steht, mancher Ersörterung. Du hast Pflichten, und wirst ihnen folgen.

- P. Ich will! Ich werde!
  - F. Daran erkenn ich Dich.

- P. Aber nie werd' ich auch eines an= bern Mannes Gattinn fenn.
- F. Das betrübt mich. Dem Mar= Bis entsagft Du jegt.
- P. Dem Markis? D, nimmer= mehr! Ewig muß ich ihn über alles lie= ben!
- F. Und was sagt dieser Schweigen=

Ich sehe mich verkannt, entgegnete Angelo, sehe mich gehaßt, und verfto= fen. Doch giebt es eine Stelle, von der mich nichts verstoßen kann.

F. Berstoßen nicht, entsernen will ich nur. Aber werden Sie auch aus der Ferne den Frieden meiner Tochter storen? Ihr vergeb' ich diese Spannung, das Werk des Lehrers, die Frucht der Schwar=

meren. Augustens Gefühl ift rein und unvermischt, doch neben Ihrer Liebe steht ber Stolz und seine Plane.

M. Gott kennt mein Herz! So warm als jetzt schlug' es fur Augusten, hatte ich sie auch in der armsten Hutte gefun= ben.

F. Genug bes Geschwätzes. Mora gen reifen Sie!

M. Ich gehorche.

F. Nach Frankreich ober Italien. Die Wahl ist fren. Meine Gesandten schicken monathlich bas Zeugniß Ihres Aufenthalts an mich ein.

Der Markis verbeugte sich schweigend.

Ihr Ehrenwort endlich, daß fie ohne eigenhandigen Befehl die Grenze meines Landes nicht betreten.

M. Und wenn ich ben Muth, bas zu verfagen, hatte?

F. So kennen Sie das Schickfal der Verwickenen, welche eigenmächtig zurückkehren. Ein sicheres Gefängniß wurde sich finden, und das Necht des ge= krankten Vaters von der Gewalt des be= leidigten Fürsten unterstützt werden.

Ich gebe es! lispelte Angelo, und reichte ihm die bebende Hand.

Ohumachtig fiel Auguste in den Arm ber Ana. Der Fürst entließ jetzt Ulriken ihrer Haft, und kehrte zuruck.

Ich bin die Schuldigste! sprach Ama= lie, und vertrat ihm den Weg.

Sie that nur wie ihres Gleichen! ent= gegnete er, und hier ift Reifegeld. Fort aus diefer Stadt, aus meinen Staaten. Das Spinnhaus erwartet fie ben bei Rudfehr.

Die meines Gleichen that ich nicht! entgegnete Amalie, und druckte die Rolle Gold in feine Hand zurud.

Der Fürst maß sie mit einem großen Blick. So erinnere sie dieß Geschenk an Ihre Frau! sprach er gütiger, und lautsschluchzend wendete sich Malchen ab. Und an Ihr Unglück, suhr er fort und gab dem Markis das Gold für sie, übrigens bleibt es ben dem Besehle.

Di Amone wendete sich zu Amalien, der Fürst verschwand. Komm Gefähretinn! sprach er, und gab ihr den Arm. Sie folgte bewußtloß und fand sich, ers wachend aus den Erscheinungen dieser Nacht, auf Angelo's Zimmer wieder, und den Markis an ihrer Seite. Wo

bin ich! rief fie auffahrend. In Bruber = Armen! troffete er. Mochteft Du lieber zu dem Hof=Fourier fliehen?

Allein! stammelte sie, rundum, so weit die Erde reicht, keine rettende hand? Gefahren nur, oder Anechtschaft, nirgends eine liebende, vertrauende Seeler D das ist schrecklich.

Gnugt Dir an mir ?

Ich bin ein Madchen!

Meine Schwester! Du begleitest mich, ich verlaffe Dich nicht.

Sie fchwarmen, Angelo!

Gieb bessern Rath! Flüchte zum On= kel, er wirft die Thure zu vor der Ver= stoßenen. Zu Frau Markus? Sieliefert Dich sicher und pflichtmäßig in die Arme bes kafters. Immer bleiben die meinen Dir eine heilige Zuflucht, und Neapel meine Baterstadt, wird doch mindestens eine Familie haben, der ich Dich anverstrauen kann.

Moch lange verwarf Amalie den gest wagten Borschlag, immer willkommener fand ihn das Herz, und vergebens sann ihr Verstand ihm einen annehmbarern entgegen zu stellen. Rundum lag für sie nur ein Siberien voll Elend. Diesem Manne durfte sie trauen, und sie betete ihn ja an. Bruder, Warner, Retter, alles war er ihr geworden.

Mit dem Tage flingelteman den hof= Fourier aus dem Bette. Ein großer Rof= fer stand vor dem Hause, in Hostivren zog ein Bedienter die Schelle. Pfand= Geschäfte! dachte er, und flog hinab. Ich beklage, sprach der Ueberbringer, hier ist der Mamsell ihre gesammte Ba= gage, und ein Briestein von der Ana Er= zellenz. Die Ungnade kam wie ein Dieb, in der Nacht. Damit schob er den Kos= fer ins Haus, und ging seines Weges.

Jeh hange mich! stammelte der Sof= Fourier, stand einer Vildsaulegleich, uns ter der Thure, rif jetzt den Brief auf, und las.

> "Innliegender Wechsel schützt vor Mangel. Viel Thräuen hat Amalie veranlaßt, und manche schlaflose Nacht. Sie leidet nur, was ihre Thaten werth sind. Ihr Unglück bessere sie. Die Apa."

Künschundert Thaler? Bekommen mir wohl! brummte der Onkel, und vergaß sein Projekt. Will ihr schon die Rechenung machen, das will ich, und ihr den Weg weisen von dannen sie mir der Sastan ins Hans führte. Der Koffer? Mag dastehen! Respekt vor fremdem Eisgenthum! sie wird ihn wohl abhohlen.

Gegen Mittag fuhr eine Post=Rales sche vor. Der hof=Fourier sah aus bem Fenster. Lieber Onkel, fragte sie hin= auf, ift nichts an mich eingegangen?

par terre, Par terre! entgegnete er, bier oben sind Schlösser und Riegel vor. Der Postknecht zog den Koffer heraus, sie erkannte ihn für den ihren, und bald war er auf dem Wagen besestigt.

Ich bleib Ihre große Schuldnerinn, sprach Amalie, und sank weinend auf ihr ren Sitz zurück.

Bezahlt mich bas? entgegnete er, und warf bas Fenster zu.

Ein sauberer Vetter! schalt die altz liche Frau, welche neben ihr saß, und von Amalien gedungen war, sie bis in ein Rloster an der Grenze zu führen, des sen Domina Angelo's Freundinn und von ihm durch eine Staffette auf bes Madz chens Ankunft vorbereitet war.

Vergebens hatte die Ana den Rest der Nacht an Augustens Bett mit Gemeinsprüchen ausgefüllt, die, kalt und trostlos, von einem Herzen abglitten, dem man in der Stunde der Vergötterung seine Götter geraubt hatte. Sie wußten, sprach Auguste, um das Geheimnis meiner Liebe, und verriethen es. Die Rachsucht verrath, entgegnete die Grafinn, die Pflicht zeigt warnend an. Das that ich langst, nach jenem Balle schon, als ich vergebens ben Ihenen für den willkommenen Freyer warb, den Sie verwarfen.

Die Sallen ftirbt! fiel Auguste ein und fuhr im Bett auf, Angelo wird Banditen schicken, aus feiner Baterstadt.

Pring Carl ift ihr Beschützer, erwies berte Diefe.

Auch das noch? seufzte Amalie.

Bu unserm Gluct! sprach die Grasfinn, Durchlaucht wissen alles, und mit starten Schritten geht sie dem Rloster zu, bas so bosartige Naturen am sichersten verwandelt, oder — begrabt.

Es war Mittag; als ber Markis in feinem englischen Phaeton hart am Schloß Geiner harrend lag porüberrauschte. Auguste im Fenster. Er fab binauf, fab Thranen ftromen uber die blaffen Ban= gen der Leidensgestalt, und feine Lippen, feine Mugen, feine Gebehrben fprachen ben letten, innigsten, beiß erwiederten Die Gzenen dieser Racht Gruß aus. gingen an feiner Geele vorüber; an dies fem Bergen lag fie mit ihrer Schonheit, ibrer Annuth, ihrer ganzen, vollen. hingebenden Liebe. Geine Ruffe bedeck= ten die edle Stirn, den uppigen Mund, ben entfesselten Bufen. Gine Gefunde, und das alles war dabin, war auf ewig verscherzt, war zum Traume des Bett= lers worden, ben eine Sommernacht gum Mogul machte - - Vor dem Klofter hielt der Bagen, fein Joden schellte, Die Pfortnerinn sah durch das gothische Fen= ster. Ift die Fremde da? fragte Un= gelo.

Kein fremder Menfch! entgegnete diefe. Zwar gedachte die Domina heut' eines Zuspruchs, aber noch hat uns vas Jungferl nicht heimg'sucht.

Wohl Ihr! rief ich, und warf erschöpst die Feder weg, ohnsehlbar hat sie sich eines bessern besonnen. Sittliche Madchen weist ihr Zartgefühl schnell zurecht, und gewiß sieht und sliehtsie nun in dem einzigen Freunde den gefährlichsten Feind ihres Friedens. Du hattest keine Wahl arme Amalie, keinen Rathgeber als die Verzweislung. — Mein Malchen hatte iene, warf diese weg, und sich besonnen in Angelo's Arme. Ach, gliche nur

Efchen meinem Andelo! Bald maren fie Mann und Weib, aber feche Wochen find vorüber, von der Sochzeit ift noch fo wenig als von ber Ruckfehr die Rede, und mas ich neuers Ild von ihm borte, ift nicht geeignet, mir Soffnung oder Buverficht einzuflogen. Roffne brachte Die Beitungen; ich fand unter mehrern Beforderungen ben bisberigen erften Rammer und Jagd : Pagen Frenherrn von Efchen jum Reife : Stallmeifter ernannt. Triumphirend fectte ich bas Blatt in bie Safche, griff jum Sute, und eilte fpornftreiche nach Steinau. Dhne Wiffen und Bil Ien, fprach ich auf bem Bege, bat er biefe Stelle nicht empfangen. Alfo bleibt er am Sofe! Bleibt er am Sofe, fo barf er nicht wagen, fich in ein Digbundnig einzulaffen. und bleibt Malchen auf seinem Sofe, fo wird er ihr Rirchhof. Es ift hohe Zeit mit Burgermuth und Burgerftols zwischen bas Lamin

und den Wolf zu treten, und nöthigen Falls, so laut zu sprechen, daß man am Ehrone vers nommen wird.

Ein niedliches, fingendes, mit unter auch hupfendes weibliches Befen fcmebte mit einem Packet in ber Sand por mir bin. 3ch wollte, bas mare meine Krau! bachte ich, Sie ift mir weder ju Ropf gewachfen, noch ju flein, eben groß genug, ihre Rechte gele tend ju machen. Gie fingt, bas verrath afthes tifchen Ginn. Gingt Lieder ber Freude! bas verrath ein freges, frobes Berg. Die Schwermuthige, die Befangene, Die Schule Dige, murde Elegien, ober Buflieder anftime men. Diefer leichte, fcnelle, fittliche Bang ber Einfamen, burgt fur ein reines Bewußte fenn, die edle, folge Saltung Des Rorpers und des Ropfe fur moralifche Gute und Gelbfte Achtung. - Leicht und fcnell wie Rebe bes

hohen Liebes hupfte sie jest über ein Bache lein und der Sprung gab mir neuen Stoff. Diese weißen, niedlichen Strümpfe, suhrich fort, diese geschonten, blaßblauen Strumpfe bander sind Zeugen ihrer Rettigkeit, und Ordnungs Liebe. Der himmelgebe daß das Gesicht den Spekulanten weder Lügen strase, noch erschrecke. Schon war ich gan; nah, als ein Steinhause dem Süterbeschauer so schnell in den Weg trat, daß er unter grospem Gerassel mit Stock und Pfeise zu Bozden siel. O Jemine! klagte eine Nachtigall und ich schämte mich sehr.

Herr Siegfried? fuhr die Nachtigall fort, und faltete erstaunt ihre niedlichen Hande, Sie hier? Das ift ja herrlich, allerlichst!

Bis auf das Stufen : Cabinet, entgegenete ich, welches mir in Rock und Stiefeln, und Gott weiß, wohin gelaufen ift, Diefe

kleinen Riefel füllen wie Quedfilber jeden lees ren Raum aufs schnellste aus. Aber wohin bes Wegs, gutes Roschen ?

Man hat Sie feit vielen Bochen nicht geschen, entgegnete Roschen, wo waren Sie benn?

Immer zu haufe, holde Taube, bald in der Muscen Urm, bald im Kampfe mit manchem sehr ernsten Verhängnis! erwiederte ich, und spieste dienstfertig ihr Packet auf meinen Stock.

Da ist gewiß wieder ein schönes Buch fertig worden? Nicht wahr? Sagen Sie doch Ja! damit ich mich freuen kann. Von als Ien, Herr Siegfried, les ich die Ihrigen am liebsten. Ich verbeugte mich gehend. Mit unter freylich steigen Sie mir wohl ein bisschen zu hoch hinaus — Mit unter auch, suhr

fie errothend fort, ein wenig ju tief ins -

Ins Gebiet ber Sinnlichkeit hinab? wob len Sie fagen ?

Werthers Lotte, fuhr des Thorschreibers Anospe fort, Werthers Lotte fagt -

Die kennen Sie auch? rief ich froh ber troffen —

Wie follt' ich nicht! fiel Roschen ein. Sie fagt, "daß der Autor ihr der liebste fen, in dem sie ihre Welt wieder finde, dessen Geschichte ihr so interessant, so herzlich werde, als ihr eignes hausliches Leben" — Und so, herr Siegfried, mein ich es auch!

- 3. Wollen Sie ihm mohl, diefem Werether ?
- R. Rachft bem Cobe meines feligen Brautigams bat mir ber feine Die meiften

Ehranen gekoftet. Ich wundre mich nur — benn fast überall giebt es ja unglückliche, hoffenungslofe Liebe, daß er so wenig Nachfolger jahlt —

- 3. Beil es fo menig Lotten giebt -
- R. Ach, Lotten bin ich herzlich grant. Sie jog ihn an, und fließ ihn ab und mußte felbft nicht, was fie wollte.
  - 3. Ihre Lage -
- R. Wer bettete sie benn? Sie selbst mein guter Herr! Und Sunde war es doch, sich durch den Jammer, und die Verzweise lung des Unglücklichen geschmeichelt zu sühe len. Denn hatt' ihr das nicht wohl gethan, so wurde sie an ihre Pflichten, und an uns sern Herr Gott, und an die Zukunft gedacht haben. Ich hatte an meinen Albert mich geschalten, und ihm statt der Mitleidenschaft, die Kälte der glücklichen Hausfrau gezeigt.

Aber bem zwendeutigen Beibe gefiel bie Ber-

## J. Weiblichkeit!

R. Ich bitte fehr! erwiederte Roschen.

Schöpfen Sie, fragte ich, dieß Urtheil aus fich selbst?

Lachen Sie nur! entgegnete Roschen, ich schäme mich nicht, meine Ueberzeugung laut werden zu lassen.

Ich muß Gie nothwendig, fchlechters bings muß ich Gie bafur fuffen. —

## R. Auf offener Etraße?

J. Micht, als wollt' ich durch diefen Ruß Ihr Urtheil besiegeln, aber Sie selbst ahnen den reichen, fritischen Schatz nicht, der in Ihrem Herzen schlummert. Dichterkuffe, mein holdes Roschen sind Gotterfunken vie schnell alle schlafende Arafte bes Herzens erwecken.

Die follen schlafen! entgegnete Roschen, aber Herr Gott, wie ftarr und steif Sie neulich waren. Ich vergesse das nicht. Die ganze Nacht hindurch hab' ich Ihrer gedacht — Nun möcht' ich wissen, ob hier der Weg nach Steinau abgeht.

- 3. Nach Steinau?
- R. Nach Steinau. Hab' ich Ihnen nicht schon vorhin gesagt —
- I. Rein Wort! Dahin wollen Sie? Und was dort?
- R. Mein Gluck fuchen. Sie wissen daß wir arm find. Sehr arm! Dem armen Vater fällt es allgemach ju schwer. Da trachtete ich denn schon seit Monathen nach einem Unterkommen. Jest sucht die Ausge-

berinn bes herrn von Efchen ein Rammer, madchen. Mit Verehrung fprach heute ber Steinauer Verwalter von ihr, und fein Rath führt mich jest jum Versuche.

Rehren Sie um, bat ich, Kehren Sie um! Die Tochter dieser Ausgeberinn wies Sie an jenem Morgen auf der Treppe meis nes Hauses ab, und diese Tochter könnte Ihnen, wie ich fürchte selbst ben dem besten Willen für jest nur einen sehr zwendeutigen himmel öffnen.

Dicfe ? rief, um ihre hoffnungen betro; gen, meine ernft werdende Gefahrtinn, ja, ba bin ich gang vergebene gegangen.

Beftes Roschen, sprach ich, und jog ihr Packet vom Stocke, ich selbst sehe mich vielleicht sehr bald im Stande, Ihnen einen Plas, einen der mehr nach Ihrem Sinne, einen der Ihrer wurdiger senn durfte, ju versichaffen. Vor kurzem verschmähten Sie die Uhr. Jest bict ich Ihnen dieß elende, einstige Goldstuck meiner Borfe an, nicht als Gesichenk, als Vorschuß nur. Sagen Sie Ihzem Vater, daß ich der Lehner sen, daß er sich gütlich dafür thun sollte, daß ich meine Zudringlichkeit ben ihm verantworten werde.

Mit Augen die den Kampf des dringen, den Bedürfnisses mit dem Zartgefühl ihrer Grundsäße verriethen, sab sie auf den goldenen, glanzenden Friedrich, und als hatte ich geraubt, nicht geschenkt, lief ich, so schnelk mich meine Füße trugen, dem Walde zu. Einmal mußte denn doch noch zurückgeschen werden. Noch stand sie da, erhob jest den Arm, warf mir einen dankenden Auß zu, einen noch, und nun den dritten. Weit warf ich meinerseite den Stock von mir, und

erwiederte die Canonade, unausgesett mit benden Sanden. Lachend sah das Publikum eines Kartoffelfeldes von seiner Arbeit auf, ich schämte mich wie vorhin nach dem Falle, eilte übereilt dem Walde zu und kam ohne Gold und ohne Stock auf einem selbstgebahnten Wege an der Hinterthur des Schlosses an.

Ein galonirter Jäger fragte — Was will er?

Mores lernen! entgegnete ich, und die von Ihnen. Zur gnädigen Frau wohl? fuhr er fort.

Siebt es hier eine folche?

Man fagt nur fo! erwiederte er lachend, und ließ mich fiehn.

Ach borte das Malchen! bachte ich, und flieg binauf.

Eine Flora trat aus dem Borfaal. Lief verneigte ich mich. Ah mon cousin! sprach ihre wohlbekannte Stimme, fenn, Sie mir berglich willkommen.

Gott gruß Dich, Malchen! entgegnete ich mit etwas rauhern Organ, fast hatt' ich Dich nicht gekannt.

Schweigend führte sie mich durch eine Reihe fürstlich geschmückter Zimmer in ihr Rabinct. Die Bande waren mit unterlegtem Mausselin bedeckt, der Ramin von glanzens dem Marmor. Thurstücke und Platsond verskundigten Genuß, und eine Art des Genußses, den Malchen zu geben, von der Natur berufen schien.

Sie druckte mich ins Copha nieder, ich fürchtete unter den duftenden Riffen ju verfinken, und fragte kleinlaut — Wo ift benn die Mutter?

Sie fuhr nach der Stadt, entgegnete Malchen, verschiedenes einzukaufen, denn bier fehlt es noch an allem.

Am Guten nur, am Schonen nicht! ente gegnete ich, und fah mich um. Ben mir ift fe nicht abgetreten.

M. Im Gafthof mohl. Noch biefen Abend erwart' ich fie.

3. Roch? vielleicht fommt fie erft mote

DR. Bielleicht - Barum ?

3. Du bift hier gang allein indeß ?

M. Allein. Doch Schungen mich Jager und Bedienten.

3. Bor Raubern, ja ! Ber fchutt Did benn por ihm?

Die Braut vor bem Brantigam?

- J. Die Betrogene vor bem Betruger ?
- M. Sind Bift Du noch immer Syepochonder ?
  - J. Dlaf es ben bem Gie!
  - D. Du bift febr unbillig!
- 3. Wenn Du Baroninn wirft, muffen wir uns ohnehin auf einen andern Con ftim-
- M. Mein Stols wird es immer bleiben, Dir verwandt gu fenn.
- I. Ich verbeugte mich. Eintrat der Jäger, und zundete den Kronleuchter an. Malchen! sprach ich, vor wenigen Minuten fragte mich dieser Mensch, ob ich zu der gnäsdigen Frau verlange, und als ich mein Besfremden, schon eine solche hier zu finden, aufferte, erwiederte er lachend 11 Man sagt nur fo!!!

Dem Jager fiel der Junbfiod aus den Banden.

Aus meinen Augen, Clender! rief fie, schnell emport. Lange bat der Jager fichend, lich um Gnade, und ging dann brummend seines Weges.

Heinrich! rief jest Amalie, und rauschte gurnend auf und ab, Better Beinrich, wie fompromittirft Du mich!

Ich mache Dich nur mit der öffentlichen Meinung bekannt. "Man fagt nur fo" veriftelift Du mich, und schwört, daß Du die Buhlerinn des Frenherrn senst, der zum Reise-Stalkmeister ernannt, also für Dich ver sohren ist. Ich erröthe, so oft mich guti Freunde nach Dir fragen, und an Deina Stelle würd' ich vergehn.

Sprich, was Du willft, Dir verzeih ich. Mir gnugt bas Wort bes Eblen, mich kann er nicht tauschen, ich, ich weiß woran ich bin.

Woran benn ?

Sart am Siel. Diefe Beforderung ges bort in feinen Plan.

An Planen hat es ihm nie gefehlt, ber einzige und beste, ber Plan Dein Gluck ju machen, scheint verungluckt.

Die Stimme der Eifersucht betaubt Dein Berg.

Wahrhaftig nein! Dich gab ich auf. Und gerriffest Du auch heute Diese Banden noch, fur mich warft Du gestorben.

Da fieht man die Ewigkeit ber Manner: liebe.

Und ich, ich febe mas Sand und Glang, was die Junge eines intereffanten Berführers

in einer hand voll Zeit aus einem Mabchen machen fann, das furwahr unter die beffern gehörte.

Wann fiel ich unter biefe?

Um Morgen ber Abreife.

Borurtheil!

Wehe Deinem Geschlecht, Amalie! wenn es über Borurtheile, die ihm Ehre, Ruhe, alle Heiligthumer seines Lebens erhalten, zu vernünfteln beginnt. Sind der Herr Reise Stallmeister zugegen?

Ich erwarte ihn.

Seute noch ?

Gegen ben Abend.

3. Bor furjem versicherte er mir, daß meine Gegenwart fein Glud vollenden murde. Gern mach' ich Gludliche und komme deshalb.

- S. Sen human. Mit offnen Armen wird er Dich aufnehmen.
- J. En das glaub' ich Dir! Auch fur Dich hat er jest offne Arme, und bald ein offenes Grab fur Deine Ehre.
- S. Der himmel gab mir herz und Sinn. Vernunft und Ueberlegungekraft, doch sah ich bisher keinen Schatten von den Schreckbildern, die Du mir da in Deinem Widerzwillen zeigst. Glaube mir, heinrich, Deine Lage macht Dich so trubfinnig, und das Buscherschreiben zum Pedanten. Nanntest Du nicht selbst oft diese Dichter Fantasie eine bose Fee, die Dir überall nur hohlspiegel vorhalte, Dich nur auf fürmische Sipfel oder in Abgründe treibe, und die Zwerge der Grils Ien zu Riesen mache?
- 3. Du frenlich machteft gern bie Riefen bes Gewiffens ju Zwergen, und Grillen aus

der Pflicht. Ach Amalie, weinen mocht'ich, wenn die Erinnerung an jene begre Zeit mich faßt, wo ich Dich noch Hoffnungsvoll in die sen Armen hielt.

Die meinen find Dir offen! entgegnete fie mit dem Zauber des Wohlwollens und feste fich traulich an meine Seite.

Gedenkst Du, fuhr ich fort, gedenkst Du noch der langen Winter Abende, wenn wir Knie an Knie, so wie jest, doch viel harm. loser, im heimlichen Stübchen saßen, und die heiligen Schwestern der Freundschaft, der Mittheilung und des Mitgefühls uns umz schlangen. Wie wir uns da jede geheime Regung mittheilten, ich in Deiner Seele las, Du über das Schicksal meines Alberts weinz test, mit meiner Lina Dich der Triumphe freutest, die ihr schönes Herz errang. Ich gedenke! fprach fie feufiend, und legte das Gesicht in ihre hand.

Dein Innerstes lag offen mir da. In Dir ergrundete ich das Beib, o raube mir den Glauben nicht an Dein Geschlecht.

Rimmermehr! lispelte fie, und schlang ben Urm um meinen Nacken.

Sochft fentimental! fprach herr von Efchen, und trat aus einer Capetenthur. 3ch fprang auf. Was befehlen Sie noch? fragte er, naher kommend.

Dieses noch entgegnete ich, beweift, bag meine bisherigen Aeuferungen einen Horer fanden,

Sie fprachen fo vernehmlich, erwiederte er, daß ich, ohne mich eben zum Lauscher berabzulaffen, kein Wort verlohr. Go erfpart mir die Ctarte meines Dre gans manche laftige Wiederhohlung.

Ich bin gewohnt, versicherte ber Baron, und bot mir eine Prise, Beleidigungen übers eilter Freunde mit Sanstmuth zu erwiedern, und vermag ich es, mit Grosmuth zu vers gelten.

Ich nehme Sie benm Wort, Baron! Ich fordere Sie zur Uebung dieser Tugend auf. Zeigen Sie endlich Amalien eine sicher re Aussicht auf Ihre Hand, und gern will ich die Rohlen glühen lassen auf meinem Haupte.

Laffen wir vielmehr diefen fleinen Krieg, fiel er ein, er koftet nur Worte, Sentenzen und Galle. Amalic weiß am beften, welche Berge bisher zwischen und, und diefem Biele lagen. Umarmen Sie mich, und ich vergese

fe, daß ich meine Braut an ihrem Dergen fand.

Meine Blutsverwandtinn lag an ihm. Der Gott den sie im Busen trägt sah für eis nen Augenblick durch den Schlever mit dem Ihre Kunst ihn verhüllt hat. Die bessere Bergangenheit dämmerte vor ihr auf, und see lige Erinnerungen an eine Zeit, aus der kein Borwurf sie verfolgt, gingen hervor aus ihren Gräbern.

Herr Siegfried, rief der Baron, Ihr Benehmen scheint das Gerücht von neulich bestätigen zu wollen. Diese zudringliche — Unfeinheit, dieses rücksichtlose hinarbeiten auf Zwietracht erschöpft meine Geduld. Fren, wie sie dieß Haus betrat, steht hier Amalie. Sie wähle zwischen uns, und in Frieden ziehe der Weggewiesene heim.

Lieber Erdmann! sprach unsere Rampferichterinn, und druckte die Hand bes Erdemanns mit Heftigkeit auf ihre schöne, fast enthullte Brust, nur der lebhafte, bruderlische Antheil an meinem Heil entbindet seine Zunge und läßt den Eifrigen vergessen, vor wem er steht.

Nie wußt' ich bas bestimmter, entgegenete ich fehr bestimmt, und fah ihm ftarr in die unstaten Augen.

Entscheide! bat er, und tufte Malchens Sand.

Ewig, fprach fie, und umarmte ihn, ewig werd' ich zwar die Deine fenn, aber nie soll auch mein Herz den Wohlthater meiner verlassenen Mutter, den Vertrauten meiner Lindheit, den Beschützer meiner Jugend versläugnen.

En, sehn Sie boch! riefber Baron, und brangte fie von fich.

Bleibt, fuhr Amalie fort, bleibt bieß Geständniß unter ber Erwartung bes Gerreigten, so wird es mich boch gewiß in ben Augen bes Beruhigten erheben, und Ruhe finden wir bende nur am Altare. Gieb mir die Hand Erdmann, und ihm vergieb.

Vergebung, entgegnete ich, bedarf ich erft am Dochzeittag, und lange durft' es werden bis dorthin. Doch geh ich getröfterter, denn noch regen sich Adel und Würde in Deiner Bruft. Jum Fürsten gehich, bald haft Du Gewisheit.

Sind Sie ben Sinnen? rief der Baron und fturste mir nach.

Das hoff' ich zu beweifen! entgegnete ich, floh über die englische Treppe hinab, burch den Garten, dem Wege zu. Es war ftockfinster. heinrich! heinrich! rief Amalie mit bittendem Ton aus dem Fenster, aber heinrich eilte fort.

Ende bes erften Theile.





## DO NOT REMOVE SLIP FROM POCKET



DEMCO

Dig and Google





## DO NOT REMOVE SLIP FROM POCKET



DEMCO

Dhizedby Google





